#### POLITIK

Renien: Bei den Freien Demokraten gibt es nach den Worten der FDP-Abgeordneten Irmgard Adam-Schwaetzer (Foto) "kontrolimgard verse Diskussionen" um die künftige Rentenpolitik. Während die Programmkommission jetzt den Vorschlag für eine staatliche, aus Bundesmitteln finanzierte Renten Grundsicherung vorlegte, lehnt der Bundesfachunsschuß

ERFORM AT. 12 A 18 cm. July September 1 25 cm. July Se

REWER CE

Markes Ger and Tig 4: Lachterhand

Schriftend Schriften bereite Schriften ble der S

and Odreser 5 No. But 1480

Litter Grass

\*\*\*\*\*\* DESE

unite Auto Litera Stema Estati

Charles white

Sestell-V. (1-00-1019-4)



Fälschung: Ein Brief, mit dem die Empfänger aufgefordert werden. ihren Personalausweis an die Meldestelle zurückzugeben, ist in Berlin im Umlauf. Wie die Innenbehörden gestern mitteilten, ist das Schreiben mit dem Briefkopf des Polizeipräsidenten eine eindeutige Fälschung. Mit dem Schreiben wird die Zusendung einer neuen Identitätskarte angekün-

Frankreich: Die Parteien der neuen bürgerlich-konservativen Regierung und die Sozialisten gewannen bei der Stichwahl in den Überseegebieten Wallis et Futuna und St. Pierre et Miquelon jeweils einen Sitz im Parlament hinzu. In den beiden Überseegebieten wurde noch nach dem Mehrheitswahlrecht gewählt. (S. 5)

Libyen: Kampflugzeuge der 6. US-Flotte sind während der derzeitigen Manöver im Mittelmeer zum ersten Mal in den Luftraum über der Großen Syrte vor der libyschen Küste eingeflogen. Bei der Operation gab es keine Zwischenfällen, obwohl Libyen das Seegebiet als eigenes Hoheitsgewässer beensprucht.

Menschenrechte: Die österreichische Sektion von "Amnesty Inter-national" hat den Besuch der jugoslawischen Ministerpräsidentin Milka Planine in Wien zum Anlaß genommen, auf die Verletzung der Menschenrechte in Jugoslawien hinzuweisen. Seit 1979 seien dort 29 Todesurteile gefällt und 10 Personen hingerichtet worden.

Tschad: Vor dem Hintergrund wiederaufgeflammter Kämpfe im Norden des Landes hat Präsident Hissen Habre die Regierung umgebildet. Dabei holte er auch Politiker in das Kabinett, die früher zu der von Libyen unterstützten bewaffneten Opposition gehörten.

#### HEUTE IN DER WELT

"Eine Blickwende nach vorn"

40 Jahre nach "jenem unvergeßlichen Massenmord ist die Zeit reif für eine Blickwende nach vorn". Diese Meinung vertritt der Frankfurter Schriftsteller und jüdische Theologe Pinchas Lapide in einem Interview mit der WELT. Erinnern bedeute aber nicht "dauernd mit erhobenem Zeigefinger mahnen, rügen und bemäkeln".

#### WIRTSCHAFT

Weltwirtschaft: Das reale Sozialprodukt in den Industrieländern wird nach Einschätzung des Instituts für Weltwirtschaft in Kiel 1986 durchschnittlich um deutlich mehr als drei Prozent wachsen. Gleichzeitig werde die Arbeitslosenguote sinken. (S. 13)

Opec: Auf der Sonderkonferenz des Öl-Kartells konnten sich die Mitglieder nicht über die Förderquoten für die einzelnen Mitgliedsländer einigen. Ein neues Treffen ist für den 15. April wieder in Genf geplant. (S. 13)

Börse: Bei schleppendem Geschäft gingen die Notierungen an den Aktienmärkten weiter zurück. Der Rentenmarkt war wenig verändert. WELT-Aktienindex

270 31.21964-100 7. 18. 18 20, 21, 24, 25, 26, 27. Min: 38

285,78 (287,19). BHF Rentenindex

107,037 (107,096), BHF Perform-

ance Index 103,425 (103,425). Dol-

larmittelkurs 2,2887 (2,2513) Mark.

Goldpreis pro Feinunze 350,20

(352.90) Dollar.

Theater: Arthur Miller wollte mit seiner "Hexenjagd" die Kommunistenjagd der McCarthy-Kommission treffen. Doch was bei der Frankfurter Inszenierung unter der Regie von Dietrich Hilsdorf zustande kam, ist wenig geeignet zur Erhellung heutiger Massenwahnideen. (S. 25)

Carl Schuch: Erstmals seit 1912 wird das Schaffen des Malers wieder in einer größeren Ausstellung gewürdigt, die Mannheimer Kunsthalle zeigt 124 Arbeiten. Auch in dem umfassenden Katalog wird das Schuchsche Œuvre von mehreren Seiten gründlich durchleuchtet (S. 25)

#### SPORT

Tennis: Martina Navratilova gewann durch einen 6:2, 6:0, 3:6, 6:1-Sieg über Hana Mandlikova zum dritten Mal hintereinander das Masters-Turnier. (S. 10)

Fußball: Der Hamburger SV führt mit dem früheren deutschen Nationalspieler Bernd Schuster vom FC Barcelona Verhandlungen

über einen Wechsel (S. 11)

#### **AUS ALLER WELT**

Mode: Im Ehrenhof des Pariser Louvre zeigen Frankreichs Couturiers und Kreateure ihre Prêt-à-

porter-Kollektionen für den Winter 1986/87. Generell bleibt die Pariser Winterlinie schmal, lang und figurbetont. Die Eieruhr-Silhouette (Foto) mit betonten runden Schultern, schmaler, durch Gürtel markierter Taille und runder Hüfte bleibt en vogue. (S. 26)



Weinskandal: Durch den in Italien entdeckten giftigen Wein sind bereits sieben Menschen getötet worden, nachdem gestern zwei weitere Todesfälle bekannt wurden. Der Wein stammte ebenfalls aus dem Mailänder Abfüllbetrieb Odore, dessen zwei Unternehmer festgenommen worden waren.

Umwelt - Forschung - Technik Leserbriefe und Personalien Fernsehen Wetter: Naßkalt

Seite 9 Seite 24 Seite 26

Seite 8

Sehr geobrier Laser Durch einen Ausfall unseres elektronischen Satzsystems hat gestern leider ein Teil unserer Abonnenten keine Zeitung oder nur eine Not-

ausgabe erhalten. Wir bedauern diese Panne und bitten um Verstänzinis und Entschuldigung. Leser, die eine Nachlieferung der Montagausgabe wünschen, bitten wir, sich an unseren Vertrieb (Telefonnummer 02054/101554) zu wenden.

## Neue Heimat: Zusammenspiel mit Bank für Gemeinwirtschaft

Betriebsräte protestieren mit schwarzen Fahnen gegen Unternehmensspitze

Ein neues Beispiel für die ungewöhnlichen Geschäftspraktiken des unter starkem Beschuß stehenden gewerkschaftseigenen Wohnungsbaukonzerns Neue Heimat wurde gestern bekannt. Bei diesem Fall, der sich nach Informationen der WELT 1979 in Hannover ereignete, bot die Neue Heimat der Käuferin einer rund 300 000 Mark teuren Eigentumswohnung die Übernahme der Zinsen für den Fall an, daß die Finanzierung des Kaufobjektes über die - ebenfalls gewerkschaftseigene - Bank für Ge-meinwirtschaft (BfG) vorgenommen

2. Absatz 3 des Kaufvertrages die Kosten der Fremd- und Zwischenfinanzierung als gesonderte Last des Käufers ausgewiesen sind, wurde die Zinsvergütung nebst Bedingungen in die notariellen Kaufverträge unter Paragraph 4, Absatz 2 als Verpflich-tung der NH gegenüber der Käuferin aufgenommen ("falls der Käufer eine Kaufkreditvereinbarung mit BfG-Niederlassung Hannover abschließen sollte, hält ihn das Wohnungsunter-

Obwohl - wie üblich - in Paragraph

hing wurde dann in der Weise vorgenommen, daß die Käuferin die ihr von der BfG-Bank zugesandten Zinsbelastungen ohne Kommentar an die Neue Heimat zum Ausgleich weiter-

Wie der Parlamentarische Staatssekretär beim Bundesbauminister, Friedrich-Adolf Jahn, in einer ersten Stellungnahme gegenüber der WELT erklärte, handele es sich hierbei um einen eindeutigen Verstoß gegen die Vorschriften der Wohnungsgemeinnützigkeit. Es finde eine Vermögensverschiebung zu Lasten der NH und zugunsten eines DGB-Unternehmens statt. "Das gemeinnützige Unternehmen zahlt, und das nichtgemeinnützige kassiert."

Der Aufsichtsrat des angeschlagenen Gewerkschaftskonzerns Neue Heimat sieht sich jetzt massiven Vorwürfen konfrontiert, die aus dem ei-genen Hause kommen: Empörte Betriebsräte und Mitarbeiter beschuldigten gestern, nur einen Tag vor der Krisensitzung in Neuss, die NH-Ge-schäftsführung unter Diether Hoff-

Go.Aub./DW. Bonn nehmen von den von der BfG berechmann auf Flughlättern, eine Mit-neten Zinsen frei ...\*). Die Abwick- schuld am maroden Zustand des Bauriesen zu tragen. Auf einer Konferenz aller Neue-Heimat-Betriebsräte aus der Holding und den Regionalgesellschaften im Hamburger Gewerkschaftshaus zeigten sich Sprecher konsterniert über Diether Hoffmann. Der NH-Chef habe sich, so Teilnehmer, "nicht in der Lage gesehen, uns zu sagen, wohin die Reise eigentlich gehen soll".

> Das hatte es bisher noch nicht gegeben: Rund 300 Betriebsräte und Mitarbeiter des gewerkschaftseigenen Konzerns protestierten mit schwarzen Fahnen gegen die Unternehmenspolitik der Neuen Heimat. Die Mitarbeiter befürchten offenkundig, daß die Sanierung zu ihren La-sten betrieben wird. So forderte der Konzern-Betriebsratschef Manfred Franz, der die Zusammenkunft in der Hansestadt leitete, die Gewerkschaften als Anteilseigner der Neuen Heimat auf, im Hinblick auf die eigenen Arbeitnehmer "die selben Rechte zu achten, die der DGB von anderen Unternehmen fordert".

## Postminister plant Gebührensenkung

"Umstrukturierungen" im Fernmeldebereich / Satellit "Kopernikus" wird billiger

ARNULF GOSCH, Bonn

Bundespostminister Christian Schwarz-Schilling (CDU) wird morgen Gebührensenkungen im Fernmeldewesen ankündigen. Es wird sich nach WELT-Informationen um ein ganzes Gebührenpaket für verschiedene Dienstleistungen auf dem Fernmeldesektor (nicht nur im Telefonbereich) handeln, das per Saldo nicht zu einer Erhöhung, sondern zu einer Reduzierung der Gesamtbela-stung führen soll. Kabelfernsehgebühren werden nicht betroffen sein. Grundlage für dieses "Paket" ist die 29. Verordnung zur Änderung der Fernmeldeordnung. Schwarz-Schilling hatte am 22 Oktober vergangenen Jahres erklärt, Gebührenerhöhungen seien nicht zu befürchten, eher würden "weitere Vergünstigun-

Schwarz-Schillings Pressesprecher wollte zu den "Gebührenumstrukturierungen" keine Angaben machen, auch zu Entwicklung und Bau des Fernmeldesatelliten deutschen Kopernikus" Stellung nehmen, für den bereits die SPD/FDP-Koalition das technische Konzept und das Einkaufskonzept festgelegt hatte. Schwarz-Schilling sei es gehingen, den Preis von ursprünglich über einer Milliarde Mark auf 800 Millionen Mark zu drücken.

Mit Nachdruck dementierte der Sprecher einen Bericht der "Süddeutschen Zeitung", wonach die Bundespost zum 1. März 1988 Gebührenerhöhungen für den Standardbrief von 80 Pfennig auf eine Mark und für die Telefoneinheit von 23 auf 26 Pfennig plane. Derartige Meldungen seien schlichtweg falsch. Es gebe weder ker brete Planungen und Entscheidungsvorbereitungen, noch gar Entscheidungen. Wie jedes gutgeführte Unterneh-

men stelle auch die Post periodisch er bestätigte aber, daß der Bun- Überlegungen über die Gewinnentdespostminister für morgen eine wicklung an. Es handele sich hier um bührenpulle" genommen werden Pressekonferenz vorbereite. Der Mi- Planspiele und fiktive Rechen-

nister werde bei dieser Gelegenheit exempel, die sich auf geschätzte wirtschaftliche Entwicklungen (Lebens-haltungskosten, Gehalts und Preisentwicklung) bezögen. Im übrigen stelle sich die wirtschaftliche Entwicklung der Bundespost nach den bisherigen Erkenntnissen aus 1985 und dem ersten Quartal 1986 günstiger dar, als bisherigen Modelfrechnungen zugrunde gelegt worden sei.

Der Sprecher erinnerte daran, daß die Post unter der Leitung von Schwarz-Schilling absolute "Sende-pause" bei den Postgebühren eingelegt habe. Die laufende Legislaturperiode sei die erste seit 20 Jahren ohne jede Portoerhöhung. Die sozialdemokratischen Vorgänger Gscheidle und Matthöfer hatten das Briefporto 1979 noch von 50 auf 60 Pfennig (20 Prozent) und Mitte 1982 von 60 auf 80 Pfennig (33,3 Prozent) heraufgesetzt. Schwarz-Schilling hatte bei Verkündung der Gebührenstabilität für 1986 darauf hingewiesen, daß auch künftig "kein unmäßiger Schluck aus der Ge-

## Waigel: Kohl schafft Klarheit bei SDI

Beide Abkommen werden voraussichtlich am Mittwoch in Washington unterzeichnet GÜNTHER BADING, Benn

Einer der wichtigsten Punkte in den letzten Detailverhandhungen über die beiden Rahmenabkommen zur deutschen Beteiligung an der SDI-Forschung und über den Technologietransfer, die Bundeswirt-schaftsminister Bangemann (FDP) im Auftrag des Kabinetts seit gestern in Washington führt, ist die Einbeziehung Berlins in das "Memorandum of Understanding" zu SDI.

Zwar hat die amerikanische Seite, auch Verteidigungsminister Weinberger in seinem Gespräch mit dem Bundeskanzler am vergangenen Mitt-woch, zugestimmt, diese Einbeziehung in Form eines Briefes als Anlage zur SDI-Rahmenvereinbarung zuzusichern. Bisher liegt jedoch noch keine endgültige amerikanische Stel-lungnahme zu den inhaltlichen Wünschen Bonns vor.

Weiter müssen nach Angaben aus Regierungskreisen die am vergangenen Freitag von einer Ministerrunde unter Vorsitz von Kanzler Kohl gebillisten Textentwürfe noch zu einem

geschlossenen Vertragswerk zusammengeführt werden.

Ernste Probleme in den Schlußverhandlungen werden in Bonn nicht erwartet. Man rechnet mit einer Unterzeichnung der beiden Abkommen am Mittwoch. Die Abkommen werden voraussichtlich von Bangemann und dem amerikanischen Verteidigungsminister Weinberger unterzeichnet. Auch dies spricht für die richtige Ein-

Koulitionskrieg der Sterne

schätzung beim Koalitionspartner CDU/CSU, daß der Vertrag über die Beteiligung an der SDI-Forsehung durchaus militärischen Charakter habe. Von der FDP, auch dem ehemaligen Vorsitzenden Außenminister Genscher, wird dies in Abrede gestellt. Regierungssprecher Ost erklärte dazu: "Es gibt einige Aspekte, die sich auf militärische Forschungsbereiche beziehen."

Der Vorsitzende der CSU-Landes-

gruppe, Theo Waigel, forderte die FDP auf, ihre widersprüchliche Äu-Berungen zu den vor der Unterzeichnung stehenden Abkommen einzustellen." Ohne FDP-Generalsekretär Haussmann zu nennen, sagte Waigel zu dessen geringschätziger Bemerkung über das Treffen Kohl-Weinberger, der Kanzler habe "sehr wohl das Recht, sich in Verhandlungen einzuschalten und mit seiner Autorität für Klarheit zu sorgen."

Ungeachtet dieser Mahnung sagte der Staatsminister im Auswärtigen Amt, Jürgen Möllemann (FDP), es sei eine "politische Torheit", wenn den USA vorzeitig gesagt werde, daß bei dem Abkommen schon jetzt alles klar sei. Damit werde die Verhandlungsposition von Bangemann geschwächt.

Der scheidende sowjetische Botschafter Wladimir Semjonow erklärte in Bonn, trotz des Abkommens wolle die UdSSR die wirtschaftliche Zusammenarbeit mit der Bundesrepu-

## Eine neue Welt auf Mars und Mond

Das Projekt regt die Phantasie an: eine von US-Präsident Ronald Reagan berufene Weltraumkommission will dem Weißen Haus ein lang-fristiges, 700 Milliarden Dollar teures Raumfahrtprogramm vorschlagen, das für die kommenden 30 Jahre nicht nur bemannte Siedlungen auf dem Mond, sondern auch täglich eine Million Weltraumreisende vorsieht. Wie das Magazin "Aviation Week and Space Technology" in seiner gestrigen Ausgabe schreibt, umfaßt das ehrgeizige Programm einen Zeitraum von 50 Jahren.

Nach den Plänen sollen neuartige Raumfahrzeuge Unterkünfte für Menschen auf den Mond und sogar auf den Mars bringen, wo sie von interplanetarischen Fabriken und ständigen Weltraumhäfen und Depots aus versorgt werden solen. Der Kommission gehören der frühere Verwaltungschef der amerikanischen Raumfahrthehörde Nasa, Thomas Paine, Neil Armstrong, der als erster

DW. Washington Mensch den Mond betreten hat, die Astronautin Kathryn Sullivan und der Brigadegeneral der Luftwaffe Chuck Yeager an der als erster Mensch schneller als der Schall gesto-

In seinem frühen Stadium sieht das Programm bis zum Jahr 2000 die Entwicklung eines in niedriger Erdumlaufbahn fliegenden Raumfrachters vor, eine Raumfähre für Reisen von der Erde in eine niedrige Umlaufbahn, und die Entwicklung eines Raumkreuzers für Reisen von Menschen über den Mond hinaus vor. Zwischen Erde, Mond und Mars soll eine Reihe von Weitraumbahnhöfen entstehen. Bis zum Jahr 2027 soll eine von Menschen besiedelte Kolonie auf dem Mars entstehen. In dem Bericht wird außerdem die verstärkte Suche nach Asteroiden empfohlen, die Minerale und andere wichtige Rohstoffe enthalten könnten. Beschleunigt werden soll die Entwicklung von Robotern zum Einsatz im Weltraum.

Zwei wichtige Aspekte des Pro-

gramms: Aus Mondgestein kann jener Stoff gewonnen werden, der für das Überleben der Menschheit unerläßlich ist: Sauerstoff. Auf dem Mond läßt sich auch Sonnenenergie sammeln, ein wichtiger Energieträger für die Erde nach dem Jahr 2000. Vorgesehen ist, daß die Mondstation von sechs bis acht Wissenschaftlern bewohnt werden soll. Sie werden in Druckkammern ihr eigenes Gemüse anpflanzen. Große Solarkollektoren sammeln die Sonnenstrahlen, die dann, in elektrische Energie umgesetzt, per Mikrowellen zur Erde gestrahlt und dort zur Nutzung in priva- :- "In einem Interview mit dem österten Haushalten von Antennenfeldem aufgefangenen werden.

Mondstaub und gestein sollen chemisch verarbeitet und mit Hilfe eines mit einem elektromagnetischen Motor betriebenen Kstapults auf eine die nächsten Jahre für Österreich Sammelstelle ins All und dann zur Erde geschickt, wo daraus dann Baustoffe, Glas und reiner Sauerstoff rückgewonnen werden können.

**DER KOMMENTAR** 

#### Heimat Weltraum

Einer der klassischen zwi-schen Magdeburg und Wiadiwostok kursierenden Witze handelt von jenem Parteilehrjahr-Teilnehmer, der im Abschlußseminar bekennt, er habe gut aufgepaßt und auch alles verstanden - bis auf eine winzige noch ungeklärte Frage, nämlich: "Ist der Marx nun eigentlich bewohnt oder ist er un-

Der Pointe kommt tiefere Bedeutung zu, ist doch die "Bewohnbarkeit" (von Gegenden wie von Theorien) allererste Voraussetzung zur Erzeugung von Heimatgefühl und menschlichem Warmestrom. Die Weltraumfahrt zum Beispiel hat sehr an öffentlichem Interesse verloren, seitdem sich der Mond und die Planeten bei näherem Augenschein einer nach dem anderen als tote, unwirtliche Gefilde entpuppten, die schlechthin unbewohnbar zu sein schie-

Wenn jetzt die seinerzeit von Ronald Reagan berufene Weltraumkommission in einem sorgfältig erarbeiteten Szenario die Besiedlung des Mars bis zum Jahre 2027 in Aussicht stellt und von "künftig täglich einer Million Weltraumreisenden" spricht, so eröffnet das spektakuläre Perspektiven. Die gegenwärtig laufende Tendenz. den Weltraum als Heimat für alle Zeiten abzuschreiben und sich nur noch dem "blauen" Planeten, der Erde, zu widmen, wird möglicherweise wieder umgekehrt, es kommt wieder Schwung in eine schon vielfach

7 oraussetzung dafür ist natürlich, daß es gelingt, auch wirklich wohnliche Bedingungen zu schaffen. Weltraumreisende möchten gewiß keine wandelnden Checklisten sein, sie möchten Weite zum Spazieren und viel Luft zum Atmen, und hin und wieder möchten sie auch den Schlips lockern, um es sich gemütlich zu machen. Unter ewigen Laborbedingungen läßt sich kein Heimatgefühl entwickeln, das ist beim Mars nicht anders als beim Marx.

Handwerk erwartet

**Umsatz-Steigerung** 

Das deutsche Handwerk erwartet

für das laufende Jahr wieder Wachs-

tum bei Umsatz und Beschäftigung,

allerdings noch keinen Anschluß an

die gesamtwirtschaftliche Entwick-

lung, sagte Handwerkspräsident Paul

Schnitker gestern in Bonn. Nach ei-

nem Umsatzrückgang von real 2,5 Prozent dürste der Umsatz 1986 um

real 1,5 und nominal um rund drei

Prozent steigen. Die Ertragskraft des

Handwerks bleibt aber weiter besorg-

Volkszählung stößt

weiter auf Skepsis

Die für Mai 1987 geplante Volks-

zählung stößt in der Bevölkerung

weiterhin auf Skepsis. Nur 57 Prozent

der Bürger halten sie nach einer Um-

frage im Auftrag des Statistischen

Bundesamtes für notwendig. Zwölf

Prozent wollen ihre Teilnahme selbst

dann verweigern, wenn sie dafür mit

Bußgeldern belangt werden können.

Das Statistische Bundesamt will des-

Seite 13: Vorsichtiger Optimismus

desavouierte Sache.

#### Polen sucht den Dialog mit Bonn

Der polnische Außenminister Orzechowski kommt am 7. und 8. April zu einem offiziellen Besuch in die Bundesrepublik Deutschland. Wie das Auswärtige Amt mitteilte, folgt Orzechowski damit einer Einladung von Bundesaußenminister Genscher. Im Vordergrund dürfte für Orzechowski das Ziel stehen, die politische Isolierung Polens nach dem Verbot der Gewerkschaft "Solidarität" zu überwinden. Ungeklärt ist bisher, wann Genscher seinerseits Warschau einen Besuch abstatten wird.

#### Benda bleibt bei seinem Verdikt

DW. Düsseldorf

Das Gutachten des früheren Präsidenten des Bundesverfassungsgerichts, Ernst Benda (CDU), zur Neuregehing des Paragraphen 116 Arbeitsförderungsgesetz ist gestern in Düs-seldorf vorgelegt worden. Er kommt darin zu der Auffassung, daß die vom Bundestag beschlossene Neufassung teilweise gegen das Grundgesetz ver-stößt. Er stellt auch fest, daß die Neufassung die Rechtslage zum Nachteil der Arbeitnehmer ändert. Seite 12: Appell an Weizsäcker

#### Südwestfunk klagt wegen "Eins Plus"

DW, Baden-Baden

Der Streit zwischen der badenwürttembergischen Landesregierung und dem Südwestfunk um das ARD-Satellitenprogramm "Ein Plus" soll nun vor Gericht entschieden werden. Der Sender, der die Federführung für die Ausstrahlung des Programms hat, kundigte gestern in einer Mitteilung an, gegen den Bescheid der badenwürttembergischen Landesregierung zu klagen, in dem der Anstalt verboten wird, an dem Programm mitzu-

#### halb jetzt eine Aufklärungskampagne Seite 4: Volkszählung umbeliebt **IG Chemie fordert**

sieben Prozent

Die Industriegewerkschaft Chemie-Papier-Keramik strebt für die rund 600 000 Beschäftigten der Chemie-Industrie eine Anhebung der Löhne, Gehälter und Ausbildungsvergütungen um sieben Prozent an. Diese Empfehlung legte der Vorstand der IG Chemie in Hannover vor. Au-Berdem soll ein "entscheidender erster Schritt" zu einem einheitlichen Entgelttarifvertrag für die gewerblichen Arbeitnehmer und die Angestellten erreicht werden.

#### Waldheim spricht von **Zumutung und Frechheit**

Vorwürfe des Jüdischen Weltkongresses zurückgewiesen CARL GUSTAF STRÖHM, Wien

Der "Fall Waldheim" hat in Österreich und in den USA zu weiteren Eskalationen geführt. Der Leiter des jüdischen Dokumentationszentrums in Wien, Simon Wiesenthal sagte gestern, es seien schon im Dezember 1985 Personen an ihn herangetreten, die belastendes Material aus der Zeit des Dritten Reiches gegen deb ÖVP-Präsidentschafts-Kandidaten Waldheim haben wollten. Es habe sich bei diesen Personen, die Österreicher waren, "nicht um Leute von der Straße" gehandelt. Er, Wiesenthal, habe den Leuten mitgeteilt, daß bei ihm nichts gegen Waldheim vorliege.

reichische Magazin "Profil" erklärten zwei führende Funktionäre des Jüdischen Weltkongresses, Generalsekretär Israel Singer und Exekutiv-Direk-tor Elan Steinberg, die österreichische Bevölkerung solle wissen, daß "nicht einfach" sein würden, falls Waldheim zum Bundespräsidenten ihres Landes gewählt werde. Nach einer Wahl Waldheims werde der Jüdische Weltkongreß weiter nach belastenden Momenten aus dessen Vergangenheit suchen. Steinberg: "Dann wird man in der ganzen Welt davon sprechen, daß ein ehemaliger Nazi und Lügner der Vertreter Österreichs ist." Jeder Inhaber eines österreichischen Passes werde "mit dieser Wolke der Unklarheit unterwegs sein\*. Er könne sich nicht vorstellen, daß dies die Osterreicher wollten. Auf einer Pressekonferenz in New York soll am 28. März weiteres Material gegen Waldheim vorgelegt werden. Präsidentschaftskandidat Wald-

heim reagierte scharf auf diese Vorwürfe. Es sei eine Zumutung und eine Frechheit, ihn als Kriegsverbrecher abstempeln zu wollen. "Mir tut das alles sehr leid, weil gewisse - nicht alle - jüdischen Kreise immer wieder versuchen, das Image Österreichs anzuschlagen." Er habe nicht den geringsten Anlaß, sich von seiner Kandidatur zurückzuziehen, "Ich denke nicht daran", diesen Leuten noch die Freude zu machen, daß sie bestimmen, wer der Bundespräsident in

#### Parallel-Ermittlungen

Von Enno v. Loewenstern

7 um Ermittlungsverfahren gegen den Bundeskanzler durch Ldie nordrhein-westfälische Justiz kann man jetzt den Einwand hören: Gewiß, die Öffentlichkeit wurde belogen. Gewiß, es hat sich erst allmählich herausgestellt, daß die Staatsanwaltschaft Bonn keineswegs ein Ermittlungsverfahren gegen Kohl einleiten wollte, sondern der Generalstaatsanwalt Schmitz in Köln sie dazu genötigt hat. Gewiß, es hat sich herausgestellt, daß der SPD-Justizminister Krumsiek dazu die Weisung gegeben hat, was zunächst bestritten worden war. Aber "formal" sei doch alles in Ordnung; Generalstaatsanwalt und Justizminister hätten das Weisungsrecht. Man könne nicht bloß deshalb negative Schlüsse ziehen, weil sie als Mitarbeiter des SPD-Gegenkandidaten auch davon Gebrauch machten.

In Wahrheit ist formal nichts in Ordnung. Der Generalstaatsanwalt hat in krasser Weise gegen das Gesetz verstoßen.

Der Generalstaatsanwalt hat nämlich eingestanden, daß er "parallel" zur Staatsanwaltschaft Bonn ermittelt hat. Das ist gesetzwidrig. Die Zuständigkeiten sind zwingend geregelt. Der Generalstaatsanwalt hat abzuwarten, bis ihm die Staatsanwaltschaft ihr Ermittlungsergebnis vorlegt. Erst dann darf er prüfen, ob er zu einer anderen Entscheidung gelangt.

Warum hat Schmitz "parallel", also gleichzeitig geprüft? Eine Erklärung drängt sich auf: Er wußte, daß angesichts der völligen Haltlosigkeit der Anzeige das Verfahren eingestellt werden mußte, und wollte das verhindern. Hätte er – ein politischer Beamter der Düsseldorfer SPD-Regierung - die Einstellungsverfügung der Staatsanwaltschaft abgewartet und sie Tage später aufgehoben, dann hätte der Skandal jedermann alarmiert. Der SPD lag offensichtlich daran, den Eindruck völliger Einstimmigkeit in der Justiz zu erwecken. Dies konnte nur vorgetäuscht werden, indem die Staatsanwaltschaft sozusagen im Augenblick ihrer Vorlage schon den Gegenbefehl erhielt; das mußte Schmitz "parallel" vorbereiten.

Das Spiel hätte vielleicht sogar geklappt - wenn die Öffentlichkeit nicht erfahren hätte, daß die Staatsanwaltschaft Bonn entgegen den ersten falschen Behauptungen aus Düsseldorf doch einstellen wollte. Was geschieht nun mit Schmitz?

#### Bulldozer am Werk

Von Peter Ruge

Jacques Chirac, der neue französische Premierminister, zeigte sich hemdsärmelig auf Wahlplakaten. Der Zupacker Chirac ließ sich auch von Mitterrand nicht dessen feinen Stil aufzwingen. Er zäumte den Regierungsgaul auf gaullistische Weise und bestimmte die Gangart: Auf seiner Seine-Seite, im Hôtel Matignon, wird regiert. Drüben im Elysée-Palast darf Frankreichs Staatschef repräsentieren.

Damit aber nicht genug: Chirac räumt in den eigenen Reihen auf. Erstes Opfer ist Giscard d'Estaing. Es geht um eine alte Rechnung mit dem früheren Staatspräsidenten. Vor zehn Jahren kündigte Chirac, damals schon einmal Premierminister, dem nach links abdriftenden Republikaner die Zusammenarbeit auf. Das blieb bei beiden in der Erinnerung haften, zumal der eine zum anderen in Konkurrenz trat: Chirac kandidierte 1981 gegen Giscard d'Estaing um die Präsidentschaft - die sie beide verloren. Giscard stellte bei der Wahl des Pariser Bürgermeisters seinen Kandidaten gegen Chirac. Hier gewann der

Die verbliebenen Gemeinsamkeiten reichten zwar für ein Zweckbundnis zwischen der gaullistischen RPR und der liberal-republikanischen UDF gegen die Sozialisten bei den Parla-mentswahlen. Nun aber machte Giscard die Rechnung auf: Der Zahl nach seien seine Leute zu wenig in der Regierung vertreten, und nachdem Chirac auf Wunsch Mitterrands den UDF-Präsidenten Lecanuet zurückgezogen habe, beanspruche Giscard daher selbst den Sitz des Parlamentspräsidenten.

Darauf ließ Chirac durch Jacques Toubon antworten: "Das ist eine ganz ausgewogene Regierung, sie entspricht den tatsächlichen Machtverhältnissen."

Es weht ein rauher Märzwind aus der gaullistischen Ecke. Viele UDF-Leute sind bereits verschnupft. Aber Giscard vermag auch keinen mehr so recht zu erwärmen. Das eigene Hemd aufzureißen, Chirac die Brust zu bieten, das könnte jetzt gefährlich werden – für die Einheit im bürgerlichen Lager, für die eigene Zukunft. Die Ellbogentaktik des Premiers macht daher den Weg zum Parlamentsvorsitz für einen anderen frei: für Chaban-Delmas, den RPR-Bürgermeister von Bordeaux.

#### Ein Amerikaner in Ankara

Von Evangelos Antonaros

Besonders stolz dürfen die Amerikaner auf ihre bisherigen Bemühungen nicht sein, den griechisch-türkischen Streit an der Südostflanke der Allianz zu entschärfen. Jahrelang hat Washington die Brisanz dieses Konflikts anscheinend unterschätzt, sich jedenfalls nicht energisch genug um eine wirksame Schlichtung zwischen Griechenland und der Türkei bemüht. Die Reise des amerikanischen Außenministers George Shultz nach Ankara und Athen zeigt ein Umdenken.

In den letzten Monaten hat fast die gesamte Führungsspitze des State Department zur Vorbereitung dieser Reise Gesprä-che in beiden Hauptstädten geführt. Es liegt auf der Hand, daß die Amerikaner vermitteln müssen, weil ihnen dieser Konflikt auf die Dauer lästig ist und die Verteidigungsbereitschaft an einer hochempfindlichen Stelle der Allianz belastet.

Einfach können die Gespräche der US-Chefdiplomaten weder mit den Griechen noch mit den Türken sein. In Ankara herrscht größte Unzufriedenheit darüber, daß die Reagan-Administration keinen höheren Militärhilfe-Betrag für die Türken beim Kongreß durchzusetzen vermag. Die Griechen wiederum sind verärgert, weil die Amerikaner ihrer Ansicht nach nicht entschieden genug ihren Einfluß bei den Türken geltend machen, um eine Lösung des Zypern-Konfliktes herbeizuführen.

Dennoch befinden sich die Amerikaner, denen es in erster Linie ja um die Erhaltung ihrer Stützpunkte in beiden Ländern geht, in einer günstigen Ausgangslage: Griechenlands notorisch amerikakritischer Premier Papandreou hat sich in eine derart verzweifelte Wirtschaftslage hineinmanövriert, daß er mittlerweile eingesehen hat, ohne Amerikas Wohlwollen die Krise nicht überwinden zu können. Daher hält er sich neuerdings zurück. In Ankara wiederum scheint die Einsicht herangereift zu sein, daß ohne Entgegenkommen in der Zypern-Frage mit größeren US-Hilfsbeträgen nicht gerechnet werden kann. Kurzum: Harte Realitäten machen die beiden verfeindeten NATO-Nachbarn kompromißbereit - bis zu einem gewissen Grade. Die Amerikaner haben recht mit dem Versuch, diese Chance zu nutzen.



Nicht in den Finger schneiden, Oskarl

## Koalitionskrieg der Sterne

Von Herbert Kremp

Wirtschaftsminister Bange-mann unterzeichnet in Washington zwei Dokumente, den Rahmen über die deutsche Beteiligung am Forschungs-Projekt der Raketenabwehr und eine allgemeine Vereinbarung über Technolo-gie-Austausch. Die Texte stehen fest. Für die USA setzt Verteidi-gungsminister Weinberger seinen Namen unter die Abmachungen. Damit wird ihr militärischer Charakter signalisiert. Nach einem quälenden Prozeß ist der Weg für die Interessen der deutschen Industrie geebnet. Die Informationskontakte laufen formal über das Bundeswirtschaftsministerium,

faktisch zu achtzig Prozent über den Verteidigungsminister. Die Asymmetrie geht auf das deutsche Konto. Sie ist eine Folge des Koalitionskriegs der Sterne.

Wer die Diskussionen über die Beteiligung an SDI bis in die letz-ten Tage verfolgte, konnte den Eindruck gewinnen, daß die Regierung sich ein Jahr lang weniger mit der Sachfrage, auch weniger mit den Einwänden der Opposition, als mit Widersprüchen im eigenen Lager auseinandergesetzt hat. Bis heute wirkt die Koalition in einer betreffenden Frage gespalten. Au-Benminister Genscher hält die Beteiligung an SDI für ein hohes au-Benpolitisches Risiko. Er hat intern und vor allem gegenüber seiner Partei von Anfang darauf hingewiesen, daß mit dem Projekt eine Teilung der Allianz in Zonen unterschiedlicher Sicherheit, Nachteile für die Abrüstungsgespräche und eine Verschlechterung der Beziehungen zur Sowjetunion in Europa verbunden sein könnten.

Auf offener Szene hat der Au-Benminister seinen Widerspruch zur entgegengesetzten Haltung des Bundeskanzlers nie zweifelsfrei deutlich gemacht. Er bediente sich administrativer Mittel, um den Anschein einer deutschen Beteiligung möglichst minimal zu halten. Die Diplomatie, mit den Amerikanern nur über Technologie-Austausch zu verhandeln, SDI dabei lediglich am Rande zu erwähnen, auf jeden Fall die Bundesrepublik "als Staat" an dem militärischen Projekt nicht zu beteiligen und in der Konsequenz überhaupt kein gesondertes SDI-Abkommen zu vereinbaren – dieser Eingrenzungs-Versuch Genschers ist, wie heute jeder sieht, gescheitert. Er hat aber, da die Absicht nicht zu verheimlichen war.

zu Reibungsverlusten in der Koalition und in den Beziehungen zu Washington geführt. Der Kanzler mußte, um die Gärung nicht zu weit fortschreiten zu lassen, am Ende mit einem Brief an Ronald Reagan die aufgestauten Wider-stände der amerikanischen Unterhändler überwinden. Dort hatte man die Bezeichnung einer militärischen Sache mit dem Etikett "Wirtschaft" nie verstanden und, wie die Unterschrift Weinbergers anzeigt, auch nicht akzeptiert.

Das Abkommen, das gegen den Willen des Außenministers zustande kommt, bietet interessierten deutschen Firmen einen Rahmen des Austauschs und der Mitarbeit, den die Fachleute für besser halten als die Bedingungen der Engländer und Italiener. Ob damit ein "Technologie-Schub" verbunden sein wird, wie Helmut Kohl einmal erklärte, kann nur die Praxis zeigen. Wichtiger ist der politische Aspekt. Die amerikanische Weltmacht treibt die Erforschung einer gegen Raketen gerichteten Abwehr mit großer Energie voran. Sie läßt sich von dem Vorhaben nicht abbringen und lehnt es ab, SDI als "bargaining chip", als verhandelbares bjekt im Saldo von Abrüstungs-Vereinbarungen, verschwinden zu lassen. Das ist eine Tatsache, an der kein Widerspruch etwas ändern

Vor allem zwei Gründe bewegen die Amerikaner: 1. Die Sowiets arbeiten mit Hochdruck, wenn auch mit weniger technologischer Raffinesse, an einer eigenen Raketen-



Reibungsverluste: Kohl, Weinberger, Wörner in Grafenwöhr

Abwehr (von den entsprechenden Erkenntnissen macht die Bundesregierung seltsamerweise wenig Gebrauch). 2. Die USA suchen nach einem Weg, die Strategie der gegenseitig versicherten Verwundbarkeit mit nuklearen Offensivwaffen durch eine weniger riskante Form der Abschreckung zu erset-

Beide Motive vereinen eine strategische und eine humane Kompo-nente, die durch technologische Fortschritte denkbar geworden ist. Die reine Möglichkeit (mehr stellt das Projekt noch nicht dar) verursacht in den USA eine gewaltige politische Schubkraft. Mehr als dreißig Jahre lang wurde der Nicht-Krieg der Weltmächte (und damit in Europa) durch potenzierte Todesandrohung erhalten. Diese Vorstellung ist unangenehm, denn sie gründet auf der Berechenbarkeit des menschlichen Handelns, die nach philosophischen und religiösen Einsichten nicht zuverlässig angenommen werden kann.

Auf derartige Einsichten haben sich bisher alle diejenigen berufen, die gegen atomare Strategien Front machten. Man sollte meinen, daß eine Strategie der Raketenabwehr, zept, ihre lebhafteste Zustimmung finden müßte. Das Gegenteil ist der Fall. Diejenigen, die der heute noch gültigen Offensiv-Abschreckung widersprechen - in der SPD neben Oskar Lafontaine auch Johannes Rau -, wehren sich in der gleichen gefühlvollen Art gegen die Anfan-ge eines reinen Defensiv-Planes. Auf solche Wallungen der Unlogik kann man Politik nicht gründen. Die Außenpolitik der Regierung

Kohl hat sich einer solchen "Logik des Gefühls" nie hingegeben. Doch hat man sich dort unter dem Schutzschirm der gewohnten Atom-Abschreckung so kommod eingerichtet, daß man auf Veränderungen, wie sie historisch nun einmal eintreten, nervös und mit Vorwänden, ja mit Tricks reagiert. Das während der SDI-Debatte immer wieder eingeflößte Argument, eine deutsche Beteiligung werde die Beziehungen zu Moskau schwer beeinträchtigen, gehört zu den er-starrten "Eiszeit"-Gerüchten. Die Sowjets sind auf dem Schachbrett der Strategie bewandert. Sie versu-chen den Westen durcheinanderzubringen, so gut und so lange es geht, verhalten sich aber gegen-über Tatsachen ungemein pragma-

#### IM GESPRÄCH François Léotard

## Chiracs junger Wolf

Von Elisabeth Ruge

Er wird "junger Wolf" genannt, dieser vierundvierzigjährige Senkrechtstarter unter den neuernannten Ministern im Kabinett von Jacques Chirac, und das ist als Kompliment gemeint; denn François Léotard platzt vor Energie, schlafende Herden in Unruhe zu versetzen. Die Bürgerlichen müssen sich nämlich heute den Vorwurf anhören, sie hätten Kultur immer ein bisichen von oben herab betrachtet, so daß die Sozialisten daraus "ihre" Domäne machen konnten.

Jacques Lang, der emsige Vorgänger des sportlichen Bürgermeisters von Fréjus, hat die Gunst von Staatspräsident Mitterrand zu nutzen gewußt und die zehn Milliarden Franc im Kulturfonds urogemünzt in Projekte, die von der bürgerlichen Oppo-sition zum Teil als "architektonischer Größenwahn" bezeichnet wurden und die man als "Kuckuckseier" nach der Regierungswende aus dem Nest zu stoßen versprach. Was Jacques Lang ahnte, denn er schug mit sei-nen roten Kulturhäusern Pflöcke in ganz Frankreich ein: "Wenn die Rechte gewinnt, wird unser kulturelles Werk zum Teil ausgelöscht." Das "Werk" umfaßt in Paris allein

vier Großprojekte, mit denen die Sozialisten sich bleibende Denkmalgrö-Be schaffen wollten, wie das Wissenschaftszentrum "Villette". Die anderen drei sind nur noch mit erheblichen Kosten zu stoppen: Die "Bastille-Oper", die "gläserne Louvre-Pyramide" sowie der "Défense-Triumphbogen" - Milliardenbauvorhaben, die in den Augen traditionsbewußter Franzosen uralte Kulturbastionen unterhöhlen. Das weltberühmte klassische Pariser Opernhaus muß in Konkurrenz zu der entstehenden "demokratischen" Oper Mitterrands um seine Existenz bangen, wie der in letzter Minute vor dem Machtwechsel ernannte vierzigiährige Opernchef Jean-Louis Martinot chon durchblicken ließ.

François Léotard wird auch das Siechtum der Comédie Française als Erbe übernehmen und den Rechtsstreit um die schwarzweißen Beton-.



Hatte Mitterrand Angst vor ihm? Neuer Kulturminister Leotard FOTO: AVENTURIER / STUDIO X

säulen vor dem Palais Royal, die si cher mancherorts ins Bild passen, nur nicht in die geschlossene Architektur eines der schönsten Bauten von Pa-

Der neue Kulturminister, gleichzeitig Chef der gaullistischen Partei RPR – ein Benediktinerzögling und ENA-Schüler –, ist Präsident Mitter-rand sicher nicht gram dafür, daß er ihn als Verteidigungsminister able te; "das zeigt die Angst vor dieser Hoffnung der neuen Generation". feixten Léotards Freunde. Während er im Verteidigungsministerium zum Schweigen verdammt wäre, bekommt das Redetalent nun mit dem Superministerium für Kultur und Kommunikation das mächtige Sprachrohr der Zukunft - Audiovision, Privatfernsehen, Kabel und Satellitenprogramme - in die Hand. Léotards Widersacher unken bereits daß der liberale Jungminister über der Faszination am neuen Spielzeng das traditionelle Instrument der Politik in Frankreich, die Kultur, bald aug dem Blickfeld verlieren könnte. Für die Bundesrepublik als Partner Frankreichs im eben begonnenen "Jahr der kulturellen Beziehungen" ist Léotard jedenfalls eine der interessantesten Neuerscheinungen in der politischen Szene von Paris.

## **DIE MEINUNG DER ANDEREN**

**DEISTER- UND** WESERZEITUNG

Eine Regierung, die -- so in der Wirtund dennoch ein übles, ja katastrophales Bild bietet. Ein erfolgreicher Kanzler, der zur Zeit von manchen Parteifreunden lieber versteckt wird ein Paradox und Kuriosum ersten Ranges. Dem Bürger drängt sich eben genau der Eindruck auf, den Franz Josef Strauß nun als "Hü-undhott"-Politik charakterisierte. Wobei man freilich daran zweifeln mag, ob der CSU-Chef der berufene Mahner ist, denn als geborener Hüter bürgerlicher Kinigkeit kann er doch wohl beim besten Willen nicht gefeiert werden. Aber seine Analyse stimmt.

#### AUGSBURGER ALLGEMEINE

der heift er zu Demoustrationsplinen für

Axel Wernitz, einer der besonnenen SPD-Politiker, hat seine Partei-Freunde aufgefordert, nicht am Bauzaun zu demonstrieren ... Gewalt und Rechtsbruch keinen Vorschub zu leisten ist Pflicht jedes Bürgers, selbst wenn das einmal den Verzicht auf eine Demonstration bedeutet. Über die WAA kann man sehr wohl anders denken als die Münchner Regierung. Aber daß Bauvorhaben wie das Wackersdorfer nur unter Polizeischutz verwirklicht werden können

SUDWEST PRESSE

Produziert Lafontaine wirklich auf eigene Rechnung, oder wird er von Willy Brandt als Kanzlerkandidat be reitgebalten für den Fall, daß es dem Kandidaten Rau zur absoluten Mehrheit erwartungsgemäß nicht reicht? ... Die Parteiführung der SPD hält

Personen und Programme für alle denkbaren Fälle bereit. Johannes Rau spielt gewiß nicht mit gezinkten Karten. Es ist schlimmer. Mit ihm selbst wird falsch gespielt.

LES ECHOS

Ein schockierendes Bild, das Milé lionen Franzosen am Bildschirm sahen, zeigte das wahre Ausmaß des Phänomens der Cohabitation. Samstag morgen empfing ein einsamer, besiegter, steifer und erstarrter François Mitterrand am Tisch des Ministerats seine politischen Gegner. Wie verwundbar dieser Präsident aussahl Und wie die Demokratie, die mit ihren Gesetzestafeln die einen und anderen vor Exzessen schützt, schön dastand! Diese Szene wird auf jeden Fall im kollektiven Gedächtnis des Landes haften bleiben.

## Manila: Muß eine Revolutionsregierung sein?

Frau Aquino könnte es vielleicht auch mit Ople schaffen / Von Fred de La Trobe

Plan fest, ihre Regierung als "Revolutionsregierung" zu proklamieren, die über der Marcos-Verfassung stunde und damit den Bruch mit der Ara des gestürzten Präsidenten besonders deutlich akzentuieren würde. Wegen Bedenken gegen dieses Vorhaben im eigenen Kabinett hat sich die Entscheidung dar-über hinausgezögert und wird erst Anfang dieser Woche erwartet.

Hinter der Diskussion um diese Frage steht der Wunsch, der Regierung eine legale Grundlage zu geben. Dazu gehört auch die Ausarbeitung einer neuen Verfassung. Nach den Wahlen vom 7. Februar

wurde Marcos mit der Mehrheit der damals noch regierenden Partei KBL zum Präsidenten proklamiert. Wenn das Parlament nicht aufgelöst wird, müßte die Volksvertretung diesen Beschluß rückgängig machen und statt dessen Frau Aquino zur Präsidentin wählen. Ohne Legitimität der Präsidentin und ihrer Regierung besteht die Gefahr, daß schwer zu kontrollie-

Die philippinische Präsidentin rende Machtzentren innerhalb und außerhalb des Kabinetts entstehen und die rechtsstaatlichen Fundamente unterhöhlt würden.

Andererseits stellt sich die Frage, ob ein Sonderrecht, wie es mit einer Revolutionsregierung gegeben ware, ein guter Start für die Aquino-Administration ist. Revolu-tionen können gefährliche Folgen haben. Allerdings traut kaum ein Filipino der Präsidentin diktatorische Neigungen zu. Der neue Justizminister in ihrem Kabinett, Gonzáles, stellte auch gleich fest, daß eine Revolutionsregierung zur Aufrechterhaltung der Grund-rechte und des Schutzes von Privateigentum verpflichtet sei. Die bestehenden Gesetze des bürgerlichen und des Strafrechts würden nicht angetastet - abgesehen von Gesetzen im Zusammenhang mit politischen Verbrechen. Außerdem soil die Revolutionsregierung auf eine Frist begrenzt bleiben, voraus-sichtlich sechs Monate. In dieser Zeit sollen die Grundlagen für ein solides demokratisches System gelegt werden.

Diese Bemerkung des Ministers stieß allerdings nicht ausschließlich auf Beifall: Kritiker fragten, ob der Schutz des Privateigentums auch bedeute, daß die Rechte und Privilegien von Marcos-Günstlingen und von ausländischen Kapitalinteressen, die der Expräsident durch Dekrete geschaffen habe, nicht angetastet werden sollen. Damit könnte ein wichtiger Teil des geplanten Reformprogramms nicht verwirklicht werden. Die Revolutionsregierung soll auch gerade deshalb proklamiert werden, um freie Hand für nötige politische und wirtschaftliche Reformen zu geben. Dazu müßte auch die unter Kriegsrecht verabschiedete und auf Marcos maßgeschneiderte Verfassung von 1973 abgeschafft wer-

Damit könnte auch der gesamte Regierungsapparat ohne verfas-sungsmäßige oder rechtliche Hürden neu organisiert und mit neuem Personal besetzt werden. Das würde ferner bedeuten, daß das Parla-ment, das ein Produkt der Verlassung von 1973 ist, aufgelöst würde.

Nach Fertigstellung der neuen Verfassung wurden dann Neuwahlen für die Nationalversammlung anberaumt werden.

Ein anderer Vorteil einer Revolutionsregierung wäre, daß die parla-mentarische Immunität der Abge-ordneten der Marcos-Partei KBL nicht mehr gegeben wäre und da-mit die Anhänger des Expräsidenten, die ihm bei der Plünderung des Landes und der Zerstörung der demokratischen Einrichtungen halfen, nicht straffrei ausgehen

Einige Mitglieder der Regierung Aquino, darunter offenbar auch der Vizepräsident Salvador Laurel, sind allerdings dafür, auf die Proklamation einer Revolutionsregierung zu verzichten und den Abbau der Marcos-Strukturen über das jetzige Parlament vorzunehmen. Die Anhänger dieser Lösung wei-sen darauf hin, daß sich eine Mehrheit für Frau Aquino und ihre Mannschaft durchaus abzeichnet Anlaß zu diesem Optimismus ist die Bildung einer neuen Nationalen Partei der Philippinen unter

dem ehemaligen langjährigen Fi-nanzminister von Marcos, Blas Ople, der eine "Regierung der nationalen Union" vorgeschlagen hat. Ople und seine Gruppe sind von der KBL abgesplittert und stark genug, um Frau Aquino und ihren Anhängern zu einer Majorität im

Parlament zu verhelfen. Die Präsidentin steht allerdings noch auf dem Standpunkt, daß sie die Unterstützung von Abgeordne ten, die während der letzien Wahlen vor Terror und betrügerischen Methoden nicht zurückschreckten, nicht annehmen könne. Diese Kreise seien nur daran interessiert, ihre politische Haut zu retten. Die Nationale Partei unter Ople weist dennoch darauf hin, daß sie bereit ist, die erklärten Ziele von Frau Aquino - nationale Solidarität, Friede und Stabilität, rasche wirt-schaftliche Erholung und Stärkung der demokratischen Einrichtungen - mit zu verwirklichen. Fratt Aquino wird in der Tat zit prüfen haben, ob sie nicht mit einer Politik der Versöhmung am Ende mehr erreiRende

Boni

Neg

Mareichnung

amenarbei

mindogischen with Erforschu

brieflahu eta.

steidigungs-In

WE REDIGE

Terror

The Property of

g Parent in Liberti

in amen Verha

grafiet Attalet. D

SE CONTINUE AND THE CONTINUE ADMINISTRATION

greierren Das I

— Torsare del d

gries de Grane na C Egitare Anseren

gen Ethiaun un

Emselbell-amen

**lad**iserianert ar **ksa**tdie telefoni: isprache, das Gespräch mit Mysch geschult E. Doch es geht n ಲ್ಲ sondern 🗷 in ersten Pari mice à la carte wi meagen auf wiss a Basis - von Kop

Von ELISABETI . Pers ನಾಡಿಕೆ ಡೇ musch in eutern Metaulwand das Ga imfür die Lachste Sa de Main de groben 1 heapore Fabri die modebewuSter Mappent machen au lege der Leuer. Wint Mische dazu Aus all Sede dazu

Sile godier. Kaufna Sile Galeries Lafayer Refunden die der an hat das zeitraube Mit großer Delegation ist

Mangemann gestern in

Unterzeichnung zweier

Zusammenarbeit im

einziger Auftrag:

Abkommen zur

genannt.

Bundeswirtschaftsminister

Washington angekommen. Sein

technologischen Bereich und

Raketenabwehr, Strategische

Verteidigungs-Initiative (SDI)

bei der Erforschung einer



en vor den Pelais Royal & and the state of t and the general ostene Arches Seculistación le

Section Resident Resi one young me der neuen General and the second second THE REAL PROPERTY. For Kolon to Kolon to de mi The sales were n de le The state of the s The second secon internal de La Right Ma The second second 地 - - - - Deltar Book Service of services ago 3 inner in Section Bee

T PRESS Die Europe Zeitung angemetter sen Analisti ging dat ein 1994 salp naganity die Nachssagsbie

ER ANDEREN

12 (12 (2014) (12 (2014) 1 · · · · <u>FL</u> 空时 and the second s ---- <u>--</u>-- <u>--</u>-- <u>--</u>--TES ECHOS

. 19-45 to 5:1 2 2. 19-45 to 5:42

Von RÜDIGER MONIAC Telmut Kohl mochte sich die ihm bevorstehende österliche Urlaubsfreude im österreichischen Bad Gastein nicht mehr trüben lassen. Deshalb gab er, bevor er zur alljährlichen Fastenkur Bonn verließ, seinem Sprecher Order, nachfragenden Journalisten lediglich zu sagen, er sei "sauer", mehr aber nicht. Als Ursache der Verstimmung des Regierungschefs war FDP-Generalsekretär Herbert Haussmann gemeint, der Kohl vorgehalten hatte, es reiche wicht aus, sich mit US-Verteidigungsminister Weinberger auf einem Truppenübungsplatz zu treffen, um wichtige Fragen der SDI- und Technolgie-Kooperation zu klären. Das gehe eben nur "vor Ort" mit den Fachleuten, also in Washington. Die Version der FDP über die Mis-

sion Bangemanns jenseits des Atlantiks ist damit klar. Haussmann versucht den Eindruck zu erwecken. sein Parteivorsitzender, gleichzeitig der Bonner Wirtschaftsminister, werde "in letzten Verhandlungen" den gordischen Knoten zerschlagen und dann, geschmückt mit zwei unterschriebenen Abkommen, nach Bonn zurückkehren. Das Interessante an diesem Vorgang ist, daß der Kanzler gar nichts dagegen hat, wenn die FDP fleißig diese Ansicht über die Verteilung von Erfolgen und Mißerfolgen bei den deutsch-amerikanischen Verhandlungen über SDI und damit ver-

Weg nach Washington

Helmut Kohl weiß, daß sein liberaler Koalitionspartner in größten Schwierigkeiten steckt, das Ergebnis dieser Verhandlungen positiv zu in-terpretieren, ohne daß bei entscheidenden Politikern aus dem liberalen Lager schlimme Blessuren bleiben. Besonders denkt er dabei an Außenminister Genscher, der aus für die Öffentlichkeit kaum durchsichtig gewordenen Motiven letztlich alles versuchte, die deutsch-amerikanische Zusammenarbeit bei der Erforschung eines SDI-Systems in einem sehr viel größeren und umfangreicheren bilateralen Abkommen über die generelle technologische Kooperation beider Länder untergehen zu lassen und somit unsichtbar zu machen.

Bonn und SDI – der lange

Diese Taktik des Außenministers scheint nicht aufgegangen zu sein. Franz Josef Strauß verteilt entsprechende Noten. Herr Bangemann ist sehr kooperativ, sagt der CSU-Vorsitzende, Herr Genscher macht die Schwierigkeiten. Es ist demnach nicht nur Kohls Interesse, wenn Ban-gemann jetzt in Washington als der starke und weitsichtige Politiker"

Die Vorgeschichte des Ereignisses am morgigen Mittwoch, an dem Bangemann und Weinberger die Vertragstexte in Washington unterschreiben werden, reicht in Bonn weit zurück. Sie beginnt mit der öffentlichen Aufforderung des US-Verteidigungsministers nicht nur an die NATO-Staaten, sie sollten sich an der SDI-Forschung der USA beteiligen, Bevor dies geschah, hatte der Kanzler bei der Münchener Wehrkundetagung vor mehr als einem Jahr bereits die Bedingungen gesetzt.

Im Grundsatz, sagte Kohl damals, ist Bonn an einer Teilhabe an der SDI-Forschung interessiert, vor allem aber unterstütze die Bundesregierung politisch, was das amerikanische Ziel dieser Forschung sei, nämlich eventuell einen Ausweg aus dem sicherheitspolitischen Dilemma entdecken zu helfen, in dem sich die Welt bei der Sicherung des Friedens durch die Androhung gegenseitiger totaler Vernichtung der Supermächte in West und Ost befinde. Mit dieser verbeißungsvollen Formel hatte der amerikanische Präsident Reagan schon am 23. März 1983 im Fernsehen seinen Landsleuten erläutert, warum er die "Strategische Verteidigungs-Initiative" voranzutreiben gedachte.

Von solch hochfliegenden Erwartungen an die technischen Möglichkeiten von SDI, einen hundertprozentig dichten Schutzschirm im All gegen sowjetische Atomraketen aufzuspannen, ist selbst in den konservativsten Kreisen der Partei des Präsidenten kaum noch die Rede. Heute beurteilt man in Amerika die denkbaren militärischen Erfolge, die sich mit der SDI-Forschung einstellen könnten, sehr viel nüchterner. Und nicht anders ist das in den Zirkeln der Bundesrepublik, die, anders als die SPD, nicht in völliger Anti-Haltung das Projekt beobachten und mit realistischer Einstellung zu werten versuchen. Mit dieser Voraussetzung ist auch die Bundesregierung letztlich an SDI herangegangen, mit der einen Ausnahme – Genscher.

Belastet durch diesen Zwiespalt zwischen dem Außenminister und dem Wirtschaftsminister, der die FDP für den Kanzler und die gesamte Union schwer berechenbar machte, begannen die SDI-Verhandlungen mit den USA. Weinberger, in Washington für sie verantwortlich, begriff nicht, warum aus Bonner Koalitionserwägungen nicht Wörner, sondern eben Bangemann mit der Verhandlungsführung beauftragt war. Dieses Nichtverstehen auf amerikanischer Seite dauerte bis in die letzten Wochen hinein an, und erst Kohls dringliches Fernschreiben an Reagan vor rund zwei Wochen machte den Weg dafür frei, neben dem SDI-Rahmenabkommen auch einen allgemeinen Vertrag über die technologische Kooperation abschließen zu können.

So entstand die Basis dafür, daß sich sowohl die SDI-Befürworter in Bonn zufriedengeben konnten, aber



zusammen mit Genscher auch diejenigen, die der deutschen Industrie ausschließlich den Bonner Regierungsschutz für deren Beteiligung an der SDI-Forschung und einer erhofften Verbesserung ihrer technischen Wettbewerbsfähigkeit gewähren wollten, die sicherheitspolitische gewähren Komponente dieses Manövers aber

zu ignorieren gedachten. Verteidigungsminister hielt sich in diesem Bonner Gerangel auffällig zurück. Doch wußte er wohl, daß eben die eigentlich von ihm zu vertretenden Interessen sicherheitspolitischer Art wohl beim Kanzler und dessen Steuerung der Verhandlungen mit den USA in besten Händen waren. Nachträglich hat er damit recht gehabt, denn jetzt sagt Wörner."Ich bin mit dem Ergebnis sehr zufrieden."

Für den Verteidigungsminister steht fest, deutsche Firmen und For-

"gleichberechtigt" neben amerikanischen an dem US-Projekt beteiligt werden können. Die jetzt von Bangemann zu unterzeichnenden Absprachen mit den USA, die letzten Donnerstag am Rande der in Würzburg tagenden Nuklearen Planungsgruppe der NATO zwischen Weinbergers Staatssekretär Richard Perle und hohen deutschen Beamten und Offizieren unterschriftsreif vorformuliert worden waren, sollen nicht nur sicherstellen, daß die deutschen Unternehmen bei der Vergabe der amerikanischen Forschungsgelder nicht zweitrangig behandelt werden. Bonn hat in den Verhandlungen auch durchgesetzt, daß - so Wörner - eine Dauerdiskussion" zwischen Hardthöhe und Pentagon institutionell etabliert wird, durch die Bonn Einblick erhält in das Gesamtvorhaben SDI und auf diese Weise auch auf die US-Planungen nicht unerheblichen Ein-

> "Kontrolleure drücken beide Augen zu"

ter in Umlauf.

Es ist so alltäglich, daß man in

"Bakschisch-System" spricht.

Staatsaufträge geht, ist das "Maschinenöl des Orients" oft

im SpieL Daß dieses System

jedoch erlernt sein will, zeiet

Von PETER M. RANKE

Staatsdiensten monatlich 180 ägyp-

tische Pfund, das sind nicht mehr als

300 Mark. In seiner Freizeit fährt er

daher den Familien-Fiat als Taxi.

Nach Möglichkeit nimmt er Auslän-

der als Kunden, denn schließlich

spricht Salah Salama ein gutes Eng-

lisch. Aber um vor den großen Kai-

roer Hotels "zugelassen" zu werden,

muß er den zwei Polizisten und dem

Portier am Hotel-Eingang wöchent-

"Bestechung ist so ein häßliches Wort", sagt Salah Salama, "sagen wir

lieber Bakschisch." Seine regelmäßi-

gen Zahlungen an die beiden Polizi-

sten und den Portier – die auch auf

Zuverdienst angewiesen sind – be-

klagt der Ingenieur nicht. Sie gehören

für ihn selbstverständlich zum Preis

fürs Überleben, zum "System", das weit unten beginnt und bis in die

Ministerien in die Wirtschafts-Büro-

kratie und die staatlichen Industrie-

Unternehmen reicht. Ohne "Bak-

schisch" läuft der ganze Staatsbetrieb

nicht, denn "Bakschisch" ist das Ma-

Präsident Muharak hatte schon vor

den Unruhen Ende Februar einen

scharfen Kampf gegen Korruption

und Bestechung angekundigt und da-

mit den neuen Generalstaatsanwalt

Abdul Aziz el Gindi beauftragt. Ob-

wohl "Bakschisch" an der Tagesord-

nung ist - das Volk murrt, überall

sind Geschichten über Bestechlich-

keit höchster Funktionäre und Beam-

schinenöl des Orients.

lich je zwei Pfund zahlen.

er Wasserbau-Ingenieur Salah Salama verdient für seine

sechskõpfige Familie in

ein Fall, in den auch ein

Deutscher verwickelt ist.

Ägypten schon von einem

Anch wenn es um

Ihrahim Saada, Chefredakteur von Akhbar el Yom" mit einer Millionenauflage, schrieb: "Jedermann weiß, chen und mit Millionen ins Ausland gehen, wobei die Kontrolleure beide Augen zudrücken. Da werden minderwertige Nahrungsmittel importiert und hier teuer verkauft. Aus billigem Zement werden Wohn-Blocks errichtet, die bald zusammenfallen. Aber der Bauherr hat erst einmal Millionen für Eigentums-Wohnungen kassiert und sich dann abgesetzt.

Nicht zu Unrecht vermuten die Ägypter, daß ausländische Firmen hohe Bestechungssummen zahlen. um wichtige Staatsaufträge zu erhalten. Die jüngste Polizei-Aktion, wobei Mitte Februar 32 Bürokraten des Industrie-Ministeriums, ägyptische Vermittler und ein deutscher Industriekaufmann von der deutschen Niederlassung des schweizerischen Maschinenfabrikanten Sulzer-Escher-Wyss verhaftet wurden, hat in der Ministerial-Bürokratie und bei den ausländischen Firmen-Vertre-

will gelernt sein tern Unsicherheit und Unruhe ausge löst. Doch auf die Frage "wird denn weiter Geld genommen?", bekamen wir aus Industrie-Kreisen die Ant wort: "Schlimmer denn je."

> Man muß es ja nicht gerade so machen wie es nach dem Stand der bisherigen Ermittlungen der landesunkundige Deutsche machte: Bei seiner Verhaftung trug er eine Liste der Na men und der einzelnen Bestechungs summen bei sich, die ihm sein ägyptischer Mitarbeiter vorgelegt hatte. Die Namensliste war zwar mit Decknamen geführt worden, aber der Schlüssel" mit den richtigen Namen lag dabei. Der Mann wollte für sein Unternehmen den Staatsauftrag für eine Papierfabrik in Qena sichern. Auftragswert rund 200 Millionen Dol-

> Verraten wurde die Sache von der japanischen Konkurrenz, der der Auftrag für die Papierfabrik trotz eines billigeren Angebots entgangen war. Daß der japanische Tip, bei der Auftragsvergabe habe es "Unregelmäßigkeiten" gegeben, sofort bei der Staatsanwaltschaft landete, zeigte deutlich, daß die Falschen bestochen worden waren. Die "Richtigen" in den oberen Etagen der Ministerien sind viel zu vorsichtig und machen keine "Bakschisch-Geschäfte" mit fremden Ausländern.

Empört über den "Verrat" der Konkurrenz aus Japan

Die Japaner unterbieten uns und schlagen dann die ihnen fehlenden Summen auf die Ersatzteile auf, wenn sie den Auftrag erst einmal haben", klagen deutsche Industrie-Vertreter. In der überwiegenden Mehrzahl lehnen sie Bestechungszahlungen strikt ab. "Das macht man doch nicht so ungeschickt", ist in diesen Kreisen zu hören, die über den "Verrat" der japanischen Konkurrenz dennoch empört

Unauffälliger und wirksamer ist es, die zuständigen Wirtschaftsbürokraten etwa nach Deutschland einzuladen und ihren Wünschen gerecht zu werden, ohne daß der ägyptische Zoll oder eine ägyptische Bank einge schaltet werden. Das Mitreisen der Ehefrau ist allerdings jetzt untersagt, seitdem eine Agypterin in München sich auf Firmenkosten Ohrringe für 90 000 Mark bestellt hatte. Die ah In anderen Fällen ist es üblich daß etwa der Studienaufenthalt eines Sohnes in der Bundesrepublik oder in den USA über Firmen-Kosten verrechnet wird.

Nach den Verhaftungen im Indu-strie-Ministerium, einschließlich einiger Direktoren und des Assistenten des Ministers, die Bargeld genommen hatten, fürchten die ägyptische Wirtschafts-Bürokratie und ausländische Firmen-Vertreter nun einen Schauprozeß. Präsident Mubarak kann in der Gunst der breiten Bevölkerung nur gewinnen, der "Krieg gegen die Korruption" scheint ihm nach den blutigen Unruhen in Kairo und ande-ren Städten ein wichtiges Ventil zu sein. Die Schuld kann er zudem auf Ausländer abwälzen, was ihm auch den Beifall der islamischen Fundamentalisten einbringen dürfte, die die ganze westliche Industrie zum Teufel jagen möchten.

## Rendezvous bei "Lafayette" – mit Blick in die Seele

- Manches erinnert an einen Arztbesuch: die telefonische Termin-Absprache, das vorbereitende Gespräch mit einem psychologisch geschulten Gegenüber. Doch es geht nicht um Krankheit, sondern um Kleidung. Im ersten Pariser Mode-Service à la carte wird die Dame - sozusagen auf wissenschaftlicher Basis – von Kopf bis Fuß eingekleidet.

Von ELISABETH RUGE

n Paris muß der weibliche Wunsch, in einem Minimum an Zeitaufwand das Garderobenproblem für die nächste Saison zu lösen. nicht mehr länger nur heimliche Sehnsucht bleiben. Während überall in der Stadt die großen Modeschöpfer und Prêt-à-porter-Fabrikanten ihre Modelle auf den Laufsteg schicken und der modebewußten Frau schon jetzt Appetit machen auf die Verlokkungen der neuen Winter-Kollektionen (siehe dazu Aus aller Welt), hat eines der größten Kaufhäuser von Paris, die "Galeries Lafayette", eine Lösung gefunden, die der "eiligen, aktiven" Frau das zeitraubende und ermüdende Stöbern in den endlosen Weiten der verschiedenen Abteilungen abnimmt: einen V. I. P.-Salon Mode Plus" mit Individualservice nach telefonischer Verabredung.

Die Einrichtung, erstmalig und brandneu in Frankreich, hat die Pariserinnen mobilisiert, die Telefonnummer ist scheinbar ständig belegt. Nach langen Versuchen Kladot da doch die erste Kontaktaufnahme.

Mein Rendezvous ist für 16.30 Uhr vereinbart. "Aber verzweifeln Sie nicht, wenn Sie ein paar Minuten warten müssen", hatte eine nette Stimme am anderen Ende des Drahts gesagt, "Marie Christine empfängt drei bis vier Kundinnen am Tag, sie widmet sich Ihnen dann allerdings ausschließlich." Und das stimmt. Ich bin schon vor der Zeit da. Im "Lafayette" ist Hochbetrieb. Touristinnen aus aller Welt drängen sich auf sämtlichen Etagen dieses Superkaufhauses, das auch all das unter seiner riesigen Kuppel birgt, was die Modenschauen versprechen und das Portemonnaie zu akzeptieren bereit ist.

Pariser Schick für den kleinen und den großen Anspruch - wer die Wahl hat, hat die Qual; mancher kann Stunden, wenn nicht Tage verbringen und hat das Gefühl, immer noch nicht alles entdeckt zu haben, was ihm vielleicht stehen könnte. Außerdem welcher Stil paßt zu welchem Typ; manches, was auf dem Bügel umwer fend aussieht, macht die Blonde rundlich oder die Brünette fahl. Genau auf dieses Dilemma ist der Service \_Mode Plus\* abgestimmt.

Der Salon ist diskret verst ter der Abteilung "Imperméable" im zweiten Stock des Haupthauses. Marie Christine steht an der Tür, blond, schlank und attraktiv wie aus dem Modejournal. Sie hat mich erwartet und begleitet mich nun in das kleine "Sesam-öffne-dich" der Pariser Modewelt: dezent beleuchteter Raum, gedämpste Musik, weiche Polstermöbel, Wohlbehagen stellt sich sogleich ein - die psychologische Strategie be-Denn das ist die Methode, die hin-

ter dem aus Amerika importierten Novum steckt. Jacqueline Murray, psychologische Modeberaterin aus Minneapolis, erprobt seit sieben Jahren erfolgreich ein System, mit dem sie nun auch die Französinnen erobern möchte. Das Motto lautet: "Ihre Kleidung verrät Sie, denn sie spricht für Sie, bevor Sie selbst reden. Wir finden Ihren Geschmack, Ihren Stil, Ihre Aktivitäten heraus, dann

wir suchen für Sie aus, und Sie können in Ruhe anprobieren."

Marie Christine, die Pariser Modistin, ist bei der Amerikanerin monatelang in die Schule gegangen, hat ihre Methoden sorgfältig studiert; nun sitzt sie vor mir mit einem Fragedem sie macht. Kaffee dampft zwischen uns, Service - ich hätte auch Orangenoder Tomatensaft haben können. Nach den ersten Fragen über mein persönliches Umfeld, nach Konfektions- und Schuhgröße, vorhandener Grundgarderobe und bevorzugten Farben dann die Gretchenfrage: Wie hoch ist das Kleiderbudget? "Manche Kundinnen kaufen am liebsten alles auf einmal und zahlen dann in Raten", sagt Marie Christine, und dann plötzlich will sie ganz unvermutet wissen: "Wieviele Geschwister haben Sie? Sind Sie die Älteste?" Als psychologisch Geschulte wird sie aus meiner Geschwisterstellung nun wohl schließen, ob ich als verantwortungsbeladenes Erstgeborenes eher dem strengen Modelook zuneige oder als verhätscheltes Nesthäkchen mehr den verspielten Anstrich suche.

Nach einer halben Stunde tastenden und testenden Gesprächs erhebt das für mich erstöbern, wozu ich Stunden brauchen würde. Ich könnte inzwischen lesen, arbeiten oder, wenn ich wollte, das Telefon benutzen; der Service will auch die Geschäftsfrauen anlocken, die für alles und jeden Zeit haben müssen, nur nicht für sich selbst. Sogar an den Parkplatz ist gedacht, eine Gratiszugabe, und an die prompte Erledigung von Änderungen, die eventuell notwendig werden. Während ich noch die geschmackvoll dekorierten Accessoires an den Wänden betrachte, geht die Tür auf, und Marie Christine erscheint mit einem rollenden Kleiderständer. In den nächsten Minuten kann ich nach Herzenshust alles anprobieren, was sie für mich ausgesucht hat; das meiste past wie zugeschnitten. Sie hat ein gütes Augenmaß, Marie Christine, harmonisch hat sie alles abgestimmt, vom Schuh bis zum modischen Halsband.

Mein Problem ist freilich weniger ob mir die Sachen stehen, vielmehr, ob sie dem Maß meines Kleiderbudgets entsprechen. Und genau darin liegt das Verflixte, Verführerische, Schöne dieses so angenehm verkauften Mode-Service à la carte.



#### Ihr Kurs auf dem Aktienmarkt sollte von Ihrem persönlichen Anlageziel gesteuert werden.

Die Aktie ist wesentlicher Bestandteil einer qualifizierten Vermögensanlage.

Sie bietet die Möglichkeit, sich - entsprechend Ihren persönlichen Bedürfnissen und Zielen – an ausgewählten Unternehmen zu beteiligen. Sei es auf dem Gebiet der Großchemie und der Investitionsgüterindustrie sowie in anderen führenden Bereichen der deutschen Wirtschaft. Die richtige Einschätzung eines Unternehmens ist die entscheidende Basis für eine erfolgreiche Anlage in Aktien. Sie setzt detaillierte Marktund Unternehmenskenntnisse voraus.

Sprechen Sie darüber mit unserem Anlageberater. Nutzen Sie die Kompetenz und ·Marktkenntnis der Deutschen Bank, einer der führenden Großbanken der Welt. Mit ihrem weltweiten und präzisen Informationssystem. Und der Erfahrung aus vielen Jahren der erfolgreichen partnerschaftlichen Tätigkeit im Auftrag des Kunden.

Fragen Sie die Deutsche Bank.



#### Apel gegen die geplante Steuerreform

Die Finanzierung der von der Bundesregierung angekündigten Steuerreform durch den Abbau von Subventionen hat der frühere Bundesfinanzminister und jetzige stellvertretende Vorsitzende der SPD-Bundestagsfraktion, Hans Apel, gestern im Saarländischen Rundfunk als "Etiketten-Schwindel" bezeichnet. Apel ging damit auf das WELT-Interview (v. 24. März) mit Bundesfinanzminister Gerhard Stoltenberg ein. Stoltenberg hatte Steuerentlastungen von 40 bis 45 Milliarden Mark in Aussicht gestellt, falls die Subventionen massiv abgebaut würden. Der von Stoltenberg angekündigte durchgehende lineare Progressionstarif für Einkommen zwischen 30 000 und 50 000 Mark im Jahr soll durch kräftige Anhebung der Mehrwertsteuer finanziert werden. Der parlamentarische Staatssekretär im Bundesfinanzministerium, Hansjörg Häfele, hatte zur Finanzierung eine Erhöhung der Mehrwertsteuer nicht ausgeschlossen. Apel sprach sich gegen eine solche Erhö-

In den vergangenen Jahren, so Apel, seien die Steuersubventionen, vor allem im Agrarbereich, um zehn Milliarden Mark "nach oben gejagt" worden. "Und nun sollen plötzlich die Subventionen abgebaut werden. Ich halte das für Etiketten-Schwindel", erklärte der SPD-Politiker. Die Mehrwertsteuer sei eine Steuer, "die wir alle bezahlen, die zahlt der Rentner genauso wie der Arbeitslose und Sozialhilfeempfänger." Apel kündigte den entschiedenen Widerstand der SPD gegen die Steuerkonzeption von

DIE WELT (USPS 603-590) is published dolly DIE WELT (USPS 603-590) is published daily except sundoys and holidays. The subscription price for the USA is US-Dollar 365,00 per annum. Distributed by German Language Publications, Inc., 560 Sylvan Avenue, Englewood Cliffs, NJ 97632. Second closs postage is paid at Englewood, NJ 07631 and at additional maining offices. Postmaster: send address changes to: DIE WELT, GERMAN LANGUAGE PUBLICATIONS INC. 640 Sylvan Avenue Engle

## Streit in der FDP um die "Grundsicherung"

Fachausschuß lehnt staatlich finanzierte Grundrente ab

In der FDP gibt es "kontroverse Diskussionen" um die künftige Rentenpolitik. Dies erklärte die FDP-Abgeordnete Irmgard Adam-Schwaetzer bei der Vorstellung des Programmentwurfs "Schwerpunkte liberaler Sozialpolitik" für den FDP-Bundesparteitag Ende Mai. Auf der Sitzung des FDP-Bundesvorstands am vergangenen Freitag konnte keine Einigung darüber erzielt werden, wie die Rentenproblematik zu lösen sei. Während die Programmkommission jetzt den Vorschlag für eine staatlich aus Bundesmitteln finanzierte Renten-"Grundsicherung" vorlegte, lehnt der Bundesfachausschuß der FDP

Der Streit um die Rentensicherung von der FDP-Sozialexpertin Adam-Schwaetzer als Zeichen der Lebhaftigkeit ihrer Partei gewertet – hatte ebenfalls zu Ostern vor einem Jahr schon einmal zu Unruhe in der Koalition geführt. Der FDP-Vorsitzende Martin Bangemann hatte damals sei-nen Vorschlag in die Öffentlichkeit gebracht, aus Steuermitteln eine Grundrente für alle älteren Bürger zu finanzieren. Bundesarbeitsminister Norbert Blüm hatte sich damals von dem Vorstoß seines freidemokratischen Kabinettskollegen mit der Bemerkung distanziert, es werde mit der CDU/CSU keine sozialpolitischen Amokläufe" geben.

#### Diskussionspapier

Diesmal findet der Streit zunächst allerdings innerhalb der FDP statt. An der Sachauseinandersetzung hat die Umbenennung von "Grundrente" in "Grundsicherung" nichts geän-

Frau Adam-Schwaetzer begründete vor der Presse die Forderung nach der Grundsicherung mit der hohen Zahl von Rentnern, die heute auf Sozialhilfe angewiesen seien. Ihnen solle der Weg zum Sozialamt erspart werden. Wenn die Altersversorgung

GÜNTHER BADING, Bonn aus gesetzlicher Rentenversicherung und eventuellen eigenen anderen Einkünften nicht ausreiche, so müsse die jeweilige Wohnortgemeinde des alten Menschen einspringen und Sozialhilfe leisten. Eigentliche Aufgabe der Sozialhilfe, so heißt es in dem Diskussionspapier, aber sei es, nur in besonderen Notlagen zu helfen. Es könne nicht Aufgabe der Sozialhilfe sein, eine Grundsicherung im Alter zu gewährleisten. Diese dem Grundgesetz entsprechende Existenzsicherung zähle zu den Aufgaben des Staa-

#### Keine Mehrkosten

tes, nicht der Gemeinden.

Zusätzliche Kosten würden nach den Vorstellungen der FDP-Abgeordneten nur dadurch entstehen, daß es keinen Rückgriff auf unterhaltspflichtige Kinder geben solle. Ansonsten blieben die Ansprüche – heute auf Sozialhilfe, später auf eine vergleichbare Grundsicherung - in der Höhe gleich.

Neben dem Thema der Rentensicherung, zu dem Frau Adam-Schwaetzer noch den Vorschlag machte, über eine eventuelle freiwillige Verlängerung der Lebensarbeitszeit nachzudenken, sind in dem sozialpolitischen Programmentwurf auch fünf Prinzipien für eine Strukturreform des Gesundheitswesens ge-

 Sparsamer Umgang mit den Ressourcen. Dazu seien Solidarität und Eigenverantwortung aller Beteiligten gefragt. Die Krankenversicherung dürfe nicht zum Selbstbedienungsladen werden.

• Mehr Wettbewerb in der Kranken-

 Mehr Transparenz als Vorausset zung für sparsame Nutzung der Lei-

 So viel ambulante Behandlung wie möglich, so viel stationäre wie nötig. • Solidarische Absicherung all jener Krankheitsrisiken, die für den Einzelnen nicht tragbar sind.

#### Strauß wirft Salzburg Unkenntnis vor

lz München

In herbem Ton und jede diplomatische Höflichkeitsfloskel vermeidend, reagierte Bayerns Ministerpräsident Franz Josef Strauß jetzt auf den Beschluß der Salzburger Landesregierung, in dem Bedenken gegen die 180 Kilometer von der Grenze entfernt entstehende Wiederaufarbeitungsanlage geäußert wurden. In einem Schreiben an den ÖVP-Landes hauptmann Wilfried Haslauer wirft Strauß der Salzburger Regierung vor. als "unzuständige Stelle mit unzutreffenden Argumenten gegen eine ungefährliche Anlage" völkerrechtliche Einwendungen erhoben zu haben.

Haslauers Kabinett hatte sich bei seinem Beschluß, über den die bayerische Regierung verwundert und die SPD begeistert war, auf "eindringliche Schilderungen" des Salzburger Landesanwalts für Ökologie und Landschaftsschutz, Professor Eberhard Stüber, gestützt, dem Strauß einen erschreckenden Mangel an Sachkenntnis und ein enormes Informationsdefizit" attestiert. Der Biologe habe unzutreffende Fakten zusammengelegt, sei daher zu falschen Bewertungen gekommen und habe damit die technischen Sachverhalte total verdreht wiedergegeben. "Es handelt sich", schreibt Strauß, "um eine äußerst undifferenzierte und laienhafte Auflistung längst widerlegter Vorwürfe und Beschuldigungen aus dem Kreis bundesdeutscher Kernenergie-Kritiker."

Unter anderem wirft der bayerische Regierungschef dem Professor vor. einen Emissionswert um den Faktor 60 falsch angegeben zu haben. Auch sei seine Behauptung falsch, das Plutonium der WAA sei militärisch nutzbar. Es dränge sich, so fährt Strauß fort, die Vermutung auf, die sach- und problemunkundige Salzburger Landesregierung habe sich für die politische Kampagne der SPD einspannen lassen. Er sei sicher, daß Salzburg zu "einer richtigen Einschätzung der Situation" komme und den Beschluß revidiere.



Die bayerische SPD steckt in der Klemme. Im Mittelpunkt des Wahlkampfes sollte die Ablehnung der Wiederaufarbeitungsanlage in Wackersdorf stehen. Die Sozialdemokraten fühlen sich aber immer stärker in die Phalanx gewalttätiger Demonstranten gedrängt. Jetzt fürchten sie um Wählerstimmen. Ein Brief des Landesvorsitzenden Rudolf Schöfberger (li.) an den Staatssekretär im Münchner Innenministerium, Heinz Rosenbauer, deutet den Rückzug an.



## SPD fragt wegen Wackersdorf nach: Rechnet die Regierung mit Gewalt?

Von PETER SCHMALZ

n der bayerischen SPD mehren sich die Bedenken gegen die geplante Teilnahme an der Osterdemonstration am Baugelände der atomaren Wiederaufarbeitungsanlage bei Wackersdorf. Vor der außerordentlichen Landesvorstandssitzung heute in Nürnberg, bei der entschieden wird, ob der Parteivorstand den Aufruf zur Demonstrationsteilnahme vom 17. Februar widerruft, hat der bayerische SPD-Vorsitzende Rudolf Schöfberger das Münchner Innenministerium um einschlägige Erkenntnisse über den mutmaßlichen Demonstrationsverlauf gebe-

Schöfberger begründet seine Bitte um Informationshilfe mit Meldungen aus den vergangenen Tagen, wonach "Gruppen, die nicht die Nutzung der Kernenergie in Frage stellen, sondern Demokratie und Rechtsstaat bekämpfen\*, im Zusammenhang mit der Wackersdorfer Demonstration Gewalttaten planen. Davon aber distanziere sich die SPD entschieden. Man werde deshalb sorgfältig prüfen, "ob wir unter den neuen Umständen weiterhin zur Demonstration in der Hoffnung aufrufen können, daß sie friedlich verläuft, oder ob wir angesichts der Geder Teilnahme warnen sollen".

In seinem Antwortschreiben betont Innenstaatssekretär Heinz Rosenbauer, die Polizei habe zwar alle erforderlichen Maßnahmen getroffen, um einen friedlichen Verlauf zu gewährleisten und Gewalttätern mit den gebotenen rechtsstaatlichen Mitteln zu begegnen, in welchem Umfang dies jedoch gelingen werde, hänge nicht zuletzt davon ab, ob die Demonstrationsteilnehmer bereit sind, sich - auch räumlich - von den Chaoten und Krawallmachern zu di-

Rosenbauer zitiert eine Fülle von Aufrufen, die gewalttätige Ausschreitungen befürchten lassen. So hat das linke Szenenblatt "TAZ" für den Ostermontag zum "Ostermarsch 86 Wackerland" aufgerufen und die Teilnehmer aufgefordert, "geeignetes Werkzeug zur Demontage des Zaunes, z.B. Eisensägen" mitzubringen. Der Schwarzsender "Radio Dreyecksland" im Raum Freiburg rief dazu auf, "die Bauzäune niederzureißen, um der Polizei auf diesem Gebiet größere Schwierigkeiten zu bereiten". Die Zeitung "Arbeiter-kampf" des Kommunistischen Bundes schrieb am 10. März, eine Aktion, "an der sich viele beteiligen können", sei die Demontage des

fahr des unfriedlichen Verlaufs vor Bauzauns. Ein Flugblatt ohne Impressum liefert detaillierte Anweisungen zur Zaun-Demontage (WELT vom 22. März).

Außerdem verweist Staatssekretär Rosenbauer darauf, daß bereits mehrere von WAA-Gegnern versteckt angelegte Depots mit Werkzeug, Stahlleitern und Brandsätzen gefunden wurden und daß Erkenntnisse vorliegen, wonach möglicherweise die Absicht besteht, ein "Osterfeuer" in einem Betrieb zu legen. Rosenbauer: "Dieser Information kommt deshalb besondere Bedeutung zu, weil in der Nacht zum 17. Mārz bereits ein Brandanschlag auf das Betriebsgelände einer Firma versucht wurde, die am Bau der WAA beteiligt ist."

Die Brutalität, mit der Gewalttäter gegen die Anlage und die das Gelände schützenden Polizisten vorgehen, wurde am Sonntag vergangener Woche deutlich, als Chaoten die Beamten mit horizontal abgeschossenen Leuchtkugeln, mit Knüppeln, Steinen und Knallkörpern angriffen und 22 verletzten. Auf Seiten der Angreifer wurde nur einer verletzt. Rosenbauer spricht von einer Eskalation der Gewalt, die erschreckend sei und die für die Demonstration am Ostermontag Schlimmes befürchten lasse.

#### Thyssen informiert

# Geschäftslage stabil

Im ersten Halbiahr 1985/86 (Oktober 1985 - März 1986) hielt sich die Nachfrage nach unseren Produkten und Dienstleistungen insgesamt auf hohem Niveau. Thyssen-Welt erreichte im Monatsdurchschnitt einen Außenumsatz von 2.9 Mrd. DM, gut 4 % mehr als ein Jahr zuvor. Alle Unternehmensbereiche sind im Gewinn.

> Umsatz im Stahlbereich leicht rückläufig

Das Inlandsgeschäft hat sich gut behauptet. Schwieriger wurde der Export in die USA. Auf anderen Exportmärkten konnten einige größere Aufträge gebucht werden, allerdings wegen der Dollarkursentwicklung zu niedrigeren Erlösen. Der Umsatz lag leicht unter der Vorjahreshöhe.

> Thyssen Edelstahl: Nachlassender Kostendruck

Im Edelstahlbereich hat sich Nachfrage gehalten, allerdings läuft auch hier der Export schwächer. Der Umsatz war etwas niedriger als im Voriahr, Der Kostendruck bei Legierungsmetallen hat auf Grund der Dollarkurs- Handel und Dienstleistungen erzielte im entwicklung nachgelassen.

> Anhaltend lebhafter Auftragseingang bei Thyssen Industrie

Die weltweit feste Investitionsgüternachfrage wirkte sich auf den Auftragseingang von Thyssen Industrie günstig aus. In den meisten Geschäftsbereichen sind Auslastung und Ertragslage deutlich besser geworden. Auch der Umsatz nahm kräftig zu.

> Budd weiterhin gut beschäftigt

Die amerikanische Autonachfrage hielt sich in der Berichtszeit auf hohem Niveau. Alle Werke von Budd sind voll ausgelastet. Der Umsatz erreichte wieder das hohe Vorjahresniveau.

Thyssen-Welt 1984/85 (1. Oktober 1984 – 30. September 1985)

Außenumsatz Thyssen-Welt 34,8 Mrd. DM

Belegschaft im Jahresdurchschnitt 128.000



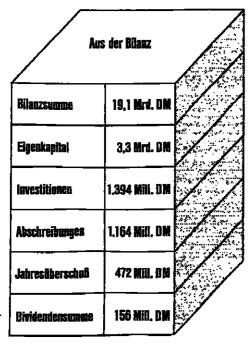

Thyssen-Handel expansiv

Unser Unternehmensbereich ersten Halbjahr 1985/86 eine kräftige Umsatzsteigerung. Der Baumarkt blieb schwach. Bei Mineralölerzeugnissen nahm der Umsatz stark zu. Der Stahlexport konnte gehalten werden.

Ausblick

Für die zweite Hälfte des laufenden Geschäftsjahres erwarten wir eine anhaltend günstige Gesamtkoniunktur. Für das Gesamtiahr rechnen wir aus heutiger Sicht damit, das Vorjahresergebnis wieder zu erreichen.

Beschlüsse der Hauptversammlung

Am 21. März 1986 haben die Aktionäre der Thyssen AG beschlossen, den Bilanzgewinn des Vorjahres zur Ausschüttung einer Dividende von 5 DM je Aktie im Nennwert von 50 DM zu verwenden. Einschließlich der Steuergutschrift erhalten unsere inländischen steuerpflichtigen Aktionäre damit eine Bruttodividende von 7,81 DM je Aktie. Auch die anderen Vorschläge der Verwaltung wurden mit großer Mehrheit gebilligt. Dazu gehörten insbesondere mehrere Kapitalmaßnahmen zur Vergrößerung unseres finanziellen Bewegungsspielraums.



#### Volkszählung unbeliebt Nur 57 Prozent der Bürger halten sie für notwendig / Umfrage

hänger blieben mit 63 Prozent Zu-D. GURATZSCH, Wiesbaden stimmung skeptischer als die Stamm-Die für den 25. Mai 1987 geplante wähler der Unionsparteien.

Volkszählung stößt bei einem überraschend großen Teil der Bevölkerung noch immer auf Skepsis. Wie der Präsident des Statistischen Bundesamtes, Egon Hölder, gestern in Wiesba-ท ถบร 57 zent aller Bürger der Bundesrepublik Deutschland die Volkszählung für notwendig. Das ist das Ergebnis einer Meinungsumfrage der Gesellschaft für Sozialforschung und statistische Analysen, Köln (Forsa-Anlaysen), die sie im November und Dezember 1985 im Auftrag der Bundesbehörde ge-macht hat. Dabei wurden im erstmals angewandten telefonischen Interview-Verfahren 1204 Bürger befragt. Wie Hölder berichtete, ist das Er-

gebnis der Umfrage schon deshalb erstaunlich, weil 82 Prozent der Bürger die Sammlung und Auswertung statistischer Daten an und für sich befürworten - und zwar quer durch alle Parteien. Die Volkszählung jedoch akzeptieren auch nach der Abstimmung im Bundestag, bei der alle Parteien außer den Grünen ihre Zustimmung gaben, nur 77 Prozent der CDU/CSU-Stammwähler, 56 Prozent der SPD-Anhänger, 64 Prozent der FDP-Anhänger und lediglich 29 Prozent von den Anhängern der Grünen. Besonders auffällig: CDU/CSU-An-

Nach der Umfrage ließen 32 Prozent der Befragten eine "Tendenz" zur Beteiligung an der Volkszählung überhaupt erst dann erkennen, nachdem sie auf die gesetzlich verankerte Auskunftspflicht und auf drohende Bußgelder hingewiesen worden waren. 12 Prozent wollten sich noch nicht einmal durch diesen Hinweis zur Teilnahme bewegen lassen. Am höchsten ist die Ablehnung bei den Jugendlichen. Von den 16- bis 29jährigen wollten sich 39 Prozent mit ziemlicher Sicherheit beteiligen.

Präsident Hölder äußerte sich überzeugt, daß seine Behörde die Mitbürger gleichwohl noch für die Teil-nahme an der Volkszählung gewinnen könne. Dafür solle ein Werbeetat von 16 Millionen Mark eingesetzt werden. Man wolle sich dabei besonders auch auf die Zweifler und Ängstlichen einstellen. Allerdings solle nicht bis zur Bundestagswahl 1987 gewartet werden".

Wie Professor Manfred Güllner von dem Kölner Befragungsinstitut erläuterte, diskutieren über die Volkszählung "besonders intensiv" Bürger mit höherem Schulabschluß, Beamte aus Bildungs-, Justiz- und Sozialbereich sowie Anhänger der Grünen.

#### Die Richter entscheiden über "Eins Plus"

dpa, Karlsruhe Im Rechtsstreit um den für 29. März geplanten Start des neuen ARD-Satellitenprogramms "Eins Phis" wird spätestens bis Donnerstag dung fallen. Dies teilte der Pressereferent des Karlsruher Verwaltungsgerichts, Vorsitzender Richter Eberhard Hayn, am Montag mit

Dem Gericht liegen ein Eilanfrag der CDU-Landesregierung auf Eriaß einer Einstweiligen Anordnung sowie eine Klage des SWF gegen die Abmahnung der Regierung vor. Mit der Einstweiligen Anordnung will die die Rechtsaufsicht ausübende Landesregierung dem für die europaweite Abstrahlung von "Eins Plus" federführenden Sender den Start untersagen. Anlaß sind die umstrittenen Rechtsgrundlagen für "Eins Plus" in den geltenden Landesrundfunkgesetzen und Staatsverträgen. Hiergegen hat der Baden-Badener Sender Klage erhoben und zugleich Antrag auf Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung gestellt. Über den letztgenannten Antrag wird zusammen mit dem Antrag der Landesregierung entschieden werden. Über die Klage selbst werde das Gericht, so Hayn, zu einem späteren Zeitpunkt befinden.

# Die Schildbürger leben in Großpösna Die Ter Dose, Bertin Flüchtlinge durch das Brandenburger, drängten die Eltern, ihre ser Tor in den Westen zu verhindern. Gegner, drängten die Eltern, ihre kinder nicht zur Jugendweihe zu

chen, Medaillen-behangenen Uniformjacken der Generale und Offiziere der Nationalen Volksarmee (NVA) haben einen Leser des Soldatenmagazins "Armeerundschau" zu der Frage veranlaßt: "Warum gibt es in der NVA militärische Orden, wenn gar keine Schlachten ausgetragen wur-

"Ihr Oberst", Karl-Heinz Freitag, heißt er, weiß die Antwort. Denn seit ihrer Geburtsstunde, vor 30 Jahren, stehe auch die Nationale Volksarmee "in der militärischen Friedensfront des Sozialismus".

Für den Briefkastenonkel der vom \_DDR"-Verteidigungsministerium herausgegebenen Zeitschrift gab es "Gefechte" und "Schlachten". Auch oder vielleicht gerade, weil sie "unblutig" ausgegangen seien. "Wenn unsere Soldaten gemeinsam mit ihren Waffenbrüdern ins Feld(lager) 20gen oder bereitstanden zum Gefecht, dann um es nicht führen zu müssen und dem Kriege zu wehren." Die "unblutigen Schlachten" sind für Oberst F. die Niederschlagung des Ungarn-Aufstandes 1956 und die Invasion der-Warschauer-Pakt-Staaten 1968 in der CSSR. Als sei da kein Blut geflossen!

Total werden die Tatsachen bei einem weiteren Beispiel verdreht: "Das war so im August 1961, als sich die Bundeswehr zum Marsch durch das Brandenburger Tor rüstete." Dabei weiß doch jeder bis in den letzten Winkel der "DDR", daß die Mauer tung. "Der der Jugendweihe war es

Auf friedlichen "Kriegspfad" begibt sich in diesem Jahr die Freie Deutsche Jugend (FDJ). Das Reisebüro der kommunistischen Jugendorganisation "Jugendtourist" lädt zum "Urlaub mit Old Shatterhand"

#### Aus der Presse von drüben

"Pulverdampf und Hufedonner." Präriewind und Wüstensand - in diese Welt der mitreißenden Karl-May-Erzählungen werden künftig Madchen und Jungen tiefer eindringen, die mit dem FDJ-Reisebüro "Jugendtourist' eine Reise in die Heimat des bekannten Autors buchen konnten", berichtet die von der NDPD berausgegebene "National-Zeitung". Erstmals werden in diesem Jahr die Reisen nach Radebeul bei Dresden ver-Rund 219 000 Madchen und Jun-

gen, 14jährige, nehmen in diesen Wo-chen in der "DDR" an der Jugendweihe teil, der kommunistischen Ersatz-Konfirmation. Das seien, laut der in Ost-Berlin erscheinenden "BZ am Abend", fast 100 Prozent des Jahr. ganges. 1955, bei der ersten Jugendweihe, seien es nur 18 Prozent gewesen. "Aller Anfang ist schwer", bemerkt dazu die einzige im Boulevard-Stil aufgemachte "DDR"-Zeigebaut wurde, um den Strom der auch. Zahlreich sammelten sich ihre

schicken." 1986 sei das alles anders, "weil es das Jahr des XI. Parteitages der SED ist."

Daß es viele Jugendliche in der DDR" gibt, die zwar an der Jugendweihe teilnehmen, sich aber dennoch konfirmieren lassen, erwähnt die "BZ am Abend" nicht.

Die Schildbürger leben noch. Zwar handelt es sich nicht wie einst im sächsischen Schilda um ein Rathaus ohne Türen und Fenster, aber der sozialistische Schildbürgerstreich, den die satirische Zeitschrift "Eulerispiegel" anprangert, passierte auch in Sachsen. In dem kleinen Ort Großposna bei Leipzig.

Dort sind 37 Eigenheime gebaut worden, zum Teil schon bezugsfertig. 🔊 Nur einziehen können die Mieter nicht. Strom- und Wasseranschluß wurden vergessen. Jetzt werden die Schuldigen gesucht. So viel aber ermittelte der "Eulenspiegel" schon: Die Maurer und Zimmerleute erschienen vor der Tiefbaubrigade auf der Baustelle. Weil sich die Tiefbauer behindert fühlten, zogen sie einfach

wieder ab. Planwirtschaft .... Private Handwerker und Geschäftsleute sind wieder gefragt. Anzeige im LDPD-Blatt "Der Morgen", aufgegeben vom Rat der Stadt Lengefeld im Erzgebirge:

Kleinstadt im Erzgebirge (staatlich anerkannter Erholungsorf) sucht Bäcker-/Konditor-Ehepaar zur Wiedereröffnung eines Bäckereibetriebes mit Tagescafé."

Mit st Bern

: er 5

gra engalen

germen Er v

322.35.14 20

Sunder verhi

Take The Control

Political / AE

10 m

ion teat. Sekt

mires der oud

Filtras Ab

Pic

REPLECTOR B

jerne Greket

ing der Rester

Not the elect

Sten Patlar

322000 205

ABSTACTAGE V

source in Neur

marks for any

יי בני

garas, and Mo

en Gange 182

Day Constant

1964 or School

a den vergand

40 75 21 R - ATE F

nel amgekresm

saum eur Part

معادة المتاب الاتعا

Same on Pa

deflage e-litter

ರಿಭಾರπ.ಸ.ಕ್. ಚ.

with the east

mer Sa ser

ada dau Sch

<u>ಚಾರ್ವಾಗಿ</u> ಮ

n imen Jahr

ungeren Gener

Resoner alle die Beaseniano word 姓 iterconsend krizier aus det Özmen Elne ent THE SEE AS INCOME. Managar dem. Paianent, anger Missinaen Berat Em Herbst in emger Zeit schion. des die Einsteise lieger durch eine st zu rerhunderm.

Das newe Asyline desregerang ermi aich : Frederisze: dut durch außerord men ni stopben. E den konnen kunst Gnudlage der er Derprucius Asyle and and eithe savera borung verzichten. khren beschleunigt

Gegen Globalt Außerdem werd infing nur an be ibergangen in die : kinnen, dam : Schl endas Handwerk ehm wurde der V den 1. Januar 1 flichtlinge durch . ling aufzureinne: 1200 Personen ein

Ankar <sup>Gewalttaten</sup> kc

Die Plakate in tü. ind in iedem Dorf hadt an jede: Straf de oud milli in E Sean In mit Eure retermacht, so nab ebenschance. Die fi enstrace werden I spater erwischen. der erwischen.

Set ersett und vo.

Sticken Regeitur

Sel Eures Lebens w

Schleiben ich ersetten. then leben können. Gerichtet ist dies Miglieder der mosk ministischen Part FKN auf deren Ko de Temparschläge Anderaussandes i

Amderte von ] Mindestens 50 füh deder, unter ihnen Oglder Provinz Ela: en versangenen M et gestelt und sink kommen Dank urden ein paar hun Den lestgenom den festgenommer
Democh ist diese
Organisation lange
stagen: Der Schrie Knapp zwei Wochen vor dem Be-

ginn des 13. Parteitags der bulgari-

schen KP gibt es nicht den gering-sten Zweifel daß die Tage des Staats- und Parteichefs Todor

Schiwkow gezählt sind. Nun mußte

auch einer seiner langjährigsten

und engsten Mitarbeiter, Minister-

präsident Grischa Filipow, den Hut

nehmen. Er wurde vom bisher im

Ausland kaum bekannten Georgi

Atanasow abgelöst, der erst 24

Stunden vorher zum stimmberech-

tigten Mitglied des bulgarischen

Politbüros gemacht worden war.

Atanasow war bisher lediglich einer

von neun Sekretären des Zentralko-



Mand General Description of the second seco besteht e errenen Betrebag Deser Information to Ger Nach an ein Brandansch Series Series ide einer Fee die am Bau te der Gesalt. se und die de Poline

ACHINE ME E Genene D. Gerra er magemen United the second die Richter ntscheiden

Sonning re

ich als Ce

507120mais

The Re

THE PARTY OF THE P

and the state of t

Ter menteur E

iber .Eins Plus 「A day de dian 上皮面質 A To a guiden Sizt 医 MM ole on the territoria 🗜 THE COURSE Minimum meneralis **de** ್ದರ್ ಬಾಜಿಕಿಯ ಮಾಡಿದ \_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_ er San eigen de - - - Filesetung 100 M - Artistania wila and the last

1473年 - 1.1. Sull imms English St. متعفقات والماسي A STATE OF THE PARTY - Server التقلقف أأسار المساد - . - . . . 2:37 المستنسقة عدد \_\_ علاقة المجاد \_\_\_\_ - .... s) **i**ls

The The Control of th

t Gewalt cetalhere Ane.

mitees der bulgarischen KP. Filipows Ablösung war zwar seit einiger Zeit erwartet worden, zumal zahlreiche Parteigremien und der sowjetische Botschafter in Sofia, Leonid Grekow, die Wirtschaftspolitik der Regierung kritisiert hatten. Doch die gleichzeitig vom bulgari-schen Parlament beschlossene Straffung des Kabinetts durch die Abschaffung von sechs Ministerien sowie die Neubesetzung von zahlreichen Ressorts lassen erkennen. daß ein weitreichender Verjungungs- und Modernisierungsprozeß im Gange ist.

Das bulgarische Regime, seit 1954 von Schiwkow beherrscht, ist in den vergangenen sechs Monaten so radikal wie noch nie zuvor personell umgekrempelt worden. Es gibt kaum ein Parteigremium, wo die einst einflußreichen Mitarbeiter des Staats- und Parteichefs keine Niederlage erlitten haben. Westliche Diplomaten in Sofia sprechen bereits von einer "Götterdämmerung": Sie schließen sogar nicht aus, daß Schiwkow und seine Mannschaft möglicherweise noch in diesem Jahr von Vertretern der jüngeren Generation abgelöst wer-

E. ANTONAROS, Athen den könnten. Es ist allerdings unwahrscheinlich, daß Schiwkows Ablösung bereits im Laufe des Parteitags stattfinder.

Immer unverhohlener dringt Moskau

auf einen Machtwechsel in Sofia

Bulgarien gilt seit Jahrzehnten als der treueste Alliierte der Sowjetunion und bekommt daher schneller und deutlicher als jeder andere Mitgliedsstaat des Warschauer Paktes die Auswirkungen jeder Ände-rung an der Kreml-Spitze zu spüren: Bereits unter der kurzlebigen Herrschaft von Jurij Andropow wurde Kritik an Schiwkow und der bulgarischen Partei- und Regierungsspitze hörbar. Doch als Michail Gorbatschow an die Macht

#### BULGARIEN

kam, gaben die Russen ihrer Unzufriedenheit über die Mißwirtschaft. die Korruptionsskandale und die niedrige Produktivität der Bulgaren freien Lauf. In einem Interview mit einer bulgarischen Zeitschrift rügte der sowjetische Botschafter Grekow die "schlechte Qualität" der in die UdSSR gelieferten bulgarischen Produkte.

Seit Gorbatschow im Kreml regiert und seine Macht gefestigt hat, hat auch Schiwkow gemerkt, daß seine alten Freunde in Moskau nichts mehr zu sagen haben. Die Folge: Die Bulgaren müssen sich damit abfinden, daß sie nicht mehr der Lieblingspartner des "großen sowjetischen Brudervolkes" sind. Bulgarische Exportgüter sind in der Sowietunion immer schwieriger abzusetzen, nur ungern springen die Russen ein, um den Bulgaren bei der Überwindung ihrer Energieknappheit zu helfen.

Es ist ganz bestimmt nicht nur der große Altersunterschied zwischen dem dynamischen 55jährigen Bulgaren, der die Verständigung zwischen Moskau und Sofia erschwert. Die Sowjetführung scheint fest davon überzeugt zu sein, daß die in Bulgarien regierenden Politiker mit der Wirtschaftskrise nicht mehr fertig werden. Hinzu kommen außenpolitische Reibereien und auch der in Moskau festverwurzelte Verdacht, daß die Sofioter Führung weder die Kraft noch den Willen hat, der Korruption den Kampf anzusagen und die prowestlichen Tendenzen in der bulgarischen Jugend wirksam zu bekämpfen.

Es ist schwer zu sagen, ob die Neubesetzungen der vergangenen Monate auf Druckausübung durch den Kreml zustande gekommen oder aber eine Defensiv-Maßnahme von Schiwkow sind. Es könnte nämlich sein, daß der an der Spitze der Partei ergraute Bulgare durch die Beförderung von jüngeren, vermutlich den Sowjets angenehmeren Politikern seinen Kopf retten will.

Auf lange Sicht hat er allerdings so gut wie keine Chancen, diesen Kampf zu überleben, Möglicherweise schon auf dem Parteitag Anfang April wird es Signale dafür geben, wer die Favoriten der Sowjets für Schiwkows Nachfolge sind. Schon jetzt werden einige Namen genannt, so die der Politbüro-Mitglieder Ognyan Doynow, der als Vorsitzender des Wirtschaftsausschusses der Regierung bereits sehr einflußreich ist, und Chudomir Alexandrow, der vor allem in Partelangelegenheiten versiert ist. Als ein Vertrauensmann der Russen gilt schließlich der in der UdSSR geborene und dort ausgebildete stellvertretende Ministerpräsident Andrei Lukanow (48), der dem Politbüro als nicht stimmberechtigtes Mitglied angehört.

#### "Thatcher soll private Geschäfte jetzt offenlegen"

Die britische Opposition hat die konservative Premierministerin Margaret Thatcher aufgefordert, dem Parlament umgehend alle Einzelheiten über ihre Aktiengeschäfte mitzuteilen. Der für Finanzfragen zuständige Sprecher der Labour-Partei, Roy Hattersley, sagte, Fran Thatcher musse im Interesse ihrer eigenen Integrität an die Öffentlichkeit gehen.

Die "Mail on Sunday" hatte berichtet, die Regierungschefin habe mit dem Handel von Aktien der australischen Gesellschaft Broken Hill Proprietary einen Gewinn von 2300 Pfund (rund 7750 DM) gemacht Die Regeln für Finanzgeschäfte, meinte das Amt der Premierministerin dazu. seien eingehalten worden. Es sei zu keinem Interessenkonflikt zwischen Frau Thatchers privatem Interesse und den öffentlichen Verpflichtun-

Die Premierministerin, so hieß es in dem Zeitungsbericht, habe die Aktien auf ihren Namen registrieren lassen, zu Händen ihres Privatsekretärs. Nach Angaben aus politischen Kreisen hätten sich die Premierminister bislang fast immer eines unabhängigen privaten Treuhänders bedient. Die Geschäfte von Frau Thatcher, schrieb die "Mail on Sunday", seien in der britischen Nachkriegsgeschichte jedoch ohne Beispiel.

#### **Polnischer Bischof** rügt die Regierung

KNA, Przemysi

Den Kampf der polnischen Regie-rung gegen die katholische Kirche hat der Bischof von Przemysl, Ignacy Tokarczuk, scharf verurteilt. "Die Maßnahmen gegen die Religion, gegen Gott und die Gläubigen sind blanker Unsinn und tragen in keiner Weise zur Entwicklung unseres Landes bei", betonte Tokarczuk bei einem Gottesdienst vor mehr als 3000 Gläubigen in Przemysl. Gleichzeitig verurteilte der Bischof die behördlich angeordnete Entfernung von Kreuzen aus Schuiräumen. Er erklärte, es sei nicht richtig "alle, die sich zum Namen Christi bekennen, mit marxistischer Ideologie zu bekämpfen". Wie wenig erfolgreich diese Ideologie sei, beweise die Tatsache, "daß es 40 Jahre nach Kriegsende immer noch Lebensmittelmarken gibt und der Lebensstandard in Polen ständig weiter

## Wahlen in Bangladesch: Opposition nimmt teil

General Erschad sicherte seine Macht schon vorher ab

P. DIENEMANN, Non-Delhi Nach vier Jahren Militärherrschaft bald Demokratie und ein Parlament? Keiner will es so recht glauben in Bangladesch. General-Präsident Erschad scheint jetzt entschlossen, die bereits dreimal verschobenen Parlamentswahlen am 7. Mai abzuhalten.

Ursprünglich setzte er den Termin für den 26. April an, verschob sie, um der Opposition zu ermöglichen, termingerecht ihre Kandidaten zu nominieren, wie inoffiziell aus Dhaka ver-

Denn die beiden Oppositionsgruppierungen, die Sieben-Parteien-Allianz unter der Führung der Awami-Liga von Begum Khalida Zia und die 15-Parteien-Grup-

von der Präsidentin der größten Oppositionspartei, Bangladesch-National-Partei, Sheikh Hasina Wajed, haben am Wochenende erklärt, sie nähmen an den Wahlen teil Dies setze jedoch voraus, daß Erschad der Bevõlkerung Grundrechte garantiere, Oppositionspolitiker aus der Haft entlasse

pierung, angeführt

Verschob die Wahlen dreiatschol Emchad und die Gerichtsurteile und Anklagen

gegen sie aufhebe. Die Entscheidung der 22 Oppositionsparteien, nun doch an den Wahlen teilzunehmen, nachdem sie erst eine Woche zuvor einen Wahlboykott verkündet hatten, kommt überraschend. Denn bisher hatten sie geschlossen zur Bedingung für ihre Wahlteilnahme die Absetzung der gegenwärtigen Regierung Erschad und Einsetzung einer neutralen Übergangsregierung gemacht. Faire Wahen, so ihr Argument, seien unter dem Militärregime nicht möglich.

Das plötzliche Umdenken begründet Sheikh Hasina Wajed mit der "kritischen Situation", in der sich das Land befinde, und der "Taktik der Regierung, die Opposition von den Wahlen fernzuhalten". Ausschlaggebend für eine Teilnahme an der Wahl war aber eher die zunehmende Isolierung der Oppositionsparteien.

Zwar wären die Städter dem Aufruf gefolgt, nicht an den Wahlen teilhmen, aber die mehrheitlich ländliche Bevölkerung hätte, wie politische Beobachter meinen, ihre Stimme abgegeben - für die Jatiya-Partei Erschads

Die Jatiya-Partei, gegründet am 1 Januar, ist ebenso wie die Jana-Dal-Partei eine Schöpfung Erschads und ein Sammelbecken jener Oppositionellen in Bangladesch, die den 22 Oppositionsparteien weniger aus ideologischen Gründen als aus persönlichem Machtstreben heraus den Rücken gekehrt hatten, Erschad versorgte sie mit einflußreichen Regierungsposten und entsprechendem Salar. Jetzt sind die ehemaligen Oppositionspolitiker Erschad-Fürsprecher und Stimmen-Magneten.

Gleichzeitig zeigt die Opposition \_Abnutzungserscheinungen". Zwar kann sie immer noch auf die linksgerichteten militanten Studenten vornehmlich der Universität Dhaka rechnen, die erst am Wochenende zum

zwölfstündigen Generalstreik der Polizei blutige Straßenschlachten geliefert hatten, doch ziehen Oppositionsblöcke, geschwächt durch die Dissidenten, schon längst nicht mehr an einem

Strang. Die Parteiführerinnen sehen sich als Konkurrentinnen um das höchste Amt im Staat; keine von beiden kann jedoch ein alternatives Regierungsprogramm vorlegen.

FOTO: CAMERA PRESS

Wie immer die Wahlen ausgehen. General Erschad hat sich als Herrscher abgesichert. Anfang 1985 ließ er sich per Referendum in seinem Präsidentenamt bestätigen. Zahlreiche Kriegsrechtsverordnungen sind jetzt Bestandteil der Verfassung und geben Erschad weitreichende Befugnis-

Dem Präsidenten sind die Parlamentswahlen ein "Herzenswunsch" und, wie ein westlicher Beobachter meint, dienen dazu, sein Regime nachträglich zu legitimieren. Und die Teilnahme der Opposition an den Wahlen gibt ihm dazu unerwartete Schützenhilfe. 16 seiner Minister sind inzwischen zurückgetreten, um als Kandidaten bei den Wahlen teilzu-

#### Verstimmung in der neuen Koalition in Paris

Die Regierungskoalition in Frankreich ist nur wenige Tage nach ihrem Antritt einer ersten Belastungsprobe ausgesetzt. Im Tauziehen mit dem liberalen Regierungspartner UDF um die Besetzung des Amtes des Parlamentspräsidenten hat sich die neogaullistische RPR entschlossen, mit dem Altgaullisten Jacques Chaban-Delmas einen Mann aus den eigenen Reihen aufzustellen.

Diese RPR-Kandidatur stellt eine Kampfansage an den Koalitionspartner UDF dar, die hof le, dieses Amt mit dem ehemaligen Staatspräsiden-ten Valery Giscard d'Estaing besetzen zu können. Während die Funktion des Vorsitzenden der Nationalversammlu ig bei klaren Mehrheitsverhältnissen und politischer Übereinstimmung zwischen der Mehrheitsfraktion und dem Staatschef vorwiegend den Charakter eines Ehrenamts hat, fällt dem Parlamentspräsidenten bei der aus den jüngsten Wahien entstandenen "Cohabitation" und bei den äußerst knappen Mehrheitsverhältnissen eine stärkere Rolle zu. Der Vorsitzende der Nationalversammlung wird für die Dauer der normalerweise fünfjährigen Legislaturperiode gewählt. Die Wahl erfolgt in höchstens drei Durchgängen, beim letzten mit relativer Mehrheit. Die französischen Parlamentswah-

en waren am Sonntag mit einem zweiten Wahlgang in den Überseege bieten Wallis-et-Futuna und St.-Pierre-et-Miquelon abgeschlossen worden. RPR und UDF verfügen mit der Unterstützung verschiedener rechter Abgeordneter - mit Ausnahme der rechtsradikalen Nationalen Front - in der Nationalversammlung über 291 der 577 Sitze. Das sind zwei Mandate mehr, als zur absoluten Mehrheit (289) nötig sind.

Das Zentralkomitee der Französi-Kommunistischen Partei (KPF) ist gestern zu einer zweitägigen Analyse der Ergebnisse der Parlamentswahlen vom 16. März zusammengetreten. Die KPF war dabei unter die Zehn-Prozent-Marke abgefallen und hatte das schlechteste Wahlergebnis seit über einem halben Jahrhundert erzielt. Es wird nicht erwartet, daß die

"Reformer" in der KPF Gehör finden werden, die am Samstag in einer Zeitungsanzeige nach einem Sonderparteitag verlangt hatten, "um endlich die notwendige demokratische Debatte über die wirklichen Ursachen des Stimmenschwunds der KPF herbeizuführen.

#### Mit strafferem Asylrecht wehrt sich Bern gegen "falsche Flüchtlinge" Mehrheit sucht bessere Lebensbedingungen / Zulauf bei fremdenfeindlichen Parteien

ALFRED ZÄNKER, Bern Rascher als die Bundesrepublik Deutschland wird nun die Schweiz den überbordenden Zustrom von Asylanten aus der Dritten Welt eindämmen. Eine entsprechende Änderung des Asylgesetzes ist jetzt vom Nationalrat, dem schweizerischen Parlament, angenommen worden und soll nach Beratungen im Ständerat im Herbst in Kraft treten. Seit einiger Zeit schon suchen die Behor den die Einreise "falscher Flüchtlinge" durch eine straffere Asylpraxis

zu verhindern. Das neue Asylrecht wird die Bundesregierung ermächtigen, notfalls auch in Friedenszeiten die Asylantenflut durch außerordentliche Maßnahmen zu stoppen. Die Berner Behörden können künftig schon auf der Grundlage der ersten kantonalen Überprüfung Asylanträge abweisen und auf eine zweite persönliche Anhörung verzichten. So soll das Verfahren beschleunigt werden.

#### Gegen Globalregelung

Außerdem werden Asylbewerber künftig nur an bestimmten Grenzübergängen in die Schweiz einreisen können, damit Schlepperorganisationen das Handwerk gelegt wird. Abgelehnt wurde der Vorschlag, alle vor dem 1. Januar 1983 eingereisten Flüchtlinge durch eine "Globalregelung" aufzunehmen. Etwa 9000 bis 12 000 Personen einschließlich Familienmitgliedern wären betroffen.

Das heißt nicht, daß die Schweiz die Tore schließt, betont die für Flüchtlingsfragen zuständige Bundesrätin Elisabeth Kopp. Echte Flüchtlinge, politisch Verfolgte, sind nach wie vor willkommen. Aber sie sind eine kleine Minderbeit im heutigen Flüchtlingsstrom. Etwa 80 bis 90 Prozent kämen in die Schweiz, weil sie vor allem bessere Lebensbedingungen suchten, betont Frau Kopp. Hern stent unter wachsendem bo schen Druck einer besorgten Bevölkerung. Schon haben Lokalwahlen in mehreren Städten "fremdenfeindlichen" Parteien erheblichen Stimmenzuwachs gebracht. In Genf, mit einem Ausländeranteil von über einem Drittel, wurden die "Vigilants", die schärfsten Gegner der "Überfremdung", im vergangenen Oktober zur stimmenmäßig größten Partei.

Zwar gibt es auch Gruppen, vor allem in linken und kirchlichen Kreisen, die sich auf Schweizer Asyltradition und Humanität berufen und zum Widerstand gegen eine härtere Flüchtlingspolitik auffordern. Aber die Mehrheit der Schweizer steht hinter dem neuen Kurs der Berner Poli-

Noch hat das Asylantenproblem in der Schweiz nicht die gleichen Ausmaße wie in der Bundesrepublik erreicht. Zu rund 32 000 anerkannten Flüchtlingen kamen Ende 1985 noch 21 000 Bewerber, die auf einen Entscheid warten. Zusammen weniger als ein Prozent der Bevölkerung. Beunruhigend aber ist ihre rasche Zunahme um abermals 30 Prozent auf 9700 im vergangenen Jahr, darunter vor allem Türken, Tamilen und Afri-

Auch ist zu berücksichtigen, daß nahezu 15 Prozent der gesamten Wohnbevölkerung Ausländer sind, doppelt soviel wie in der Bundesrepublik, und daß die Gastarbeiterzahl hierzulande bei 20 Prozent aller Arbeitskräfte liegt. Damit ist offenbar die "Toleranzschwelle" erreicht.

#### Ausländerzahl abbauen

In der Praxis hat sich bereits eine viel restriktivere Politik durchgesetzt. 1985 wurden nur noch 14 Prozent der bearbeiteten Asylgesuche bewilligt. 1980 waren es noch 80, 1978 sogar 90 Prozent gewesen. In verschiedenen Fällen sind abgewiesene Flüchtlinge, die sich weigern, die Schweiz zu verlassen, auch schon zwangsweise in ihre Heimat (Zaire und Chile) zurückgeführt worden.

"In der Asylpolitik stehen Bundesrat und Parlament unter starkem Druck." Der Ruf nach "Taten" ist nicht zu überhören, meint die "Neue Zürcher Zeitung". Erst kürzlich hat die rechtsextreme "Nationale Aktion" in Winterthur eine neue Volksinitiative gegen die "Überfremdung" angekündigt. Ziel ist ein schrittweiser Abbau der Ausländerzahl auf nur 500 000, kaum mehr als der Hälfte des gegenwärtigen Bestandes.

## Ankara will Kurdengebiet befrieden

Gewalttaten kommunistischer Separatisten nehmen zu / Aufwendige Grenzsicherung

E. ANTONAROS, Ankara Die Plakate in türkischer Sprache sind in jedem Dorf, in jeder Kleinstadt, an jeder Straßenkreuzung Ostanatoliens zu sehen: "PKK-Mitglieder, nun müßt Ihr Euch entscheiden. Wenn Ihr mit Eurem Banditentum weitermacht, so habt Ihr keine Überlebenschance. Die türkischen Sicherheitskräfte werden Euch früher oder später erwischen. Wenn Ihr Euch aber ergebt und von den neuen gesetzlichen Regelungen Gebrauch macht, so werdet Ihr zumindest einen Teil Eures Lebens wie normale Menschen leben können."

Gerichtet ist dieser Aufruf an die Mitglieder der moskautreuen "Kommunistischen Partei Kurdistans" (PKK), auf deren Konto ein Großteil der Terroranschläge seit Beginn des Kurdenaufstandes im August 1984 geht.

#### Hunderte von Festnahmen

Mindestens 50 führende Parteimitglieder, unter ihnen auch der PKK-Chef der Provinz Elazig, haben sich in den vergangenen Monaten tatsächlich gestellt und sind straffrei davongekommen. Dank ihrer Aussagen wurden ein paar hundert PKK-Terroristen festgenommen.

Dennoch ist diese separatistische Organisation lange noch nicht zerschlagen: Der Schnee in Südostana- wirksamer Schutz so gut wie unmög-

noch nicht getaut, aber die kurdi-schen Aufständischen haben bereits ihre ersten spektakulären Anschläge verübt: In der Provinz Adiyaman, unweit der Grenze zu Syrien, wurden vier Soldaten bei einem Überfall ermordet. Einige Tage später brachten PKK-Angehörige in der Provinz Sürt am Länderdreieck Türkei-Syrien-Irak drei Bauern um.

Jetzt schon zeichnet sich ein heißer Sommer ab. Daher will Ankara die Provinzen in Ostanatolien, wo schätzungsweise sechs bis acht Millionen Kurden leben, so schnell wie möglich befrieden: Seit einigen Monaten ist eine gigantische Grenzsicherungsoperation im Gange. Ein Drahtzaun soil von Iskenderun an der Mittelmeerküste bis zum Kars-Gebiet entlang der Grenze zur Sowjetunion gezogen werden. Bis zu 50 Kilometer breite Landstreifen sollen evakuiert und vermint werden. Entlang der Wüstengrenze zu Syrien (Länge: 877 Kilometer) haben die Türken Wachtürme aufgestellt. Etwa 50 000 Gendarmen und 10 000 wehrpflichtige Soldaten sind in den Kurdengebieten stationiert. Wichtige Teile des Grenzgebietes werden in der Nacht mit gewal-

tigen Scheinwerfern ausgeleuchtet. Doch ausgerechnet dort, wo die Guerrillas am aktivsten sind, ist ein

toliens unwegsamen Provinzen ist lich: Das Gebiet unmittelbar hinter der 331 Kilometer langen Grenze zu Irak ist so gebirgig, daß eine Sicherung nicht in Frage kommt. Daher wollen die Türken dort ein knappes Dutzend Dörfer evakuieren, weil sie den Verdacht haben, daß die Bevölkerung mit den Guerrillas zusammenarbeitet.

#### **Guerrilla-Training in Syrien**

Gerade dieses durchlässige Gebiet benutzen die Terroristen der PKK und der armenischen Asala, um aus Syrien, wo sie ausgebildet werden, in die Türkei zu gelangen. Den klarsten Beweis, daß die Aufständischen von Syrien und der Sowjetunion unterstützt werden, erhielten die Türken vor einigen Wochen, als sie im Grenzgebiet eine Maultierkarawane mit insgesamt drei Tonnen Sprengstoff abfingen. Außerdem beschlagnahmten sie als Füllfederhalter und Kinderspielzeug getarnte Bomben sowie Zünder und Waffen - alles aus sowjetischer Herstellung.

Westliche Beobachter in Ankara vertreten die Ansicht, daß trotz des enormen militärischen Engagements der Türken im Südosten eine Befriedung dieses Gebiets nicht möglich ist, solange die Separatisten die volle Rückendeckung Syriens genießen.

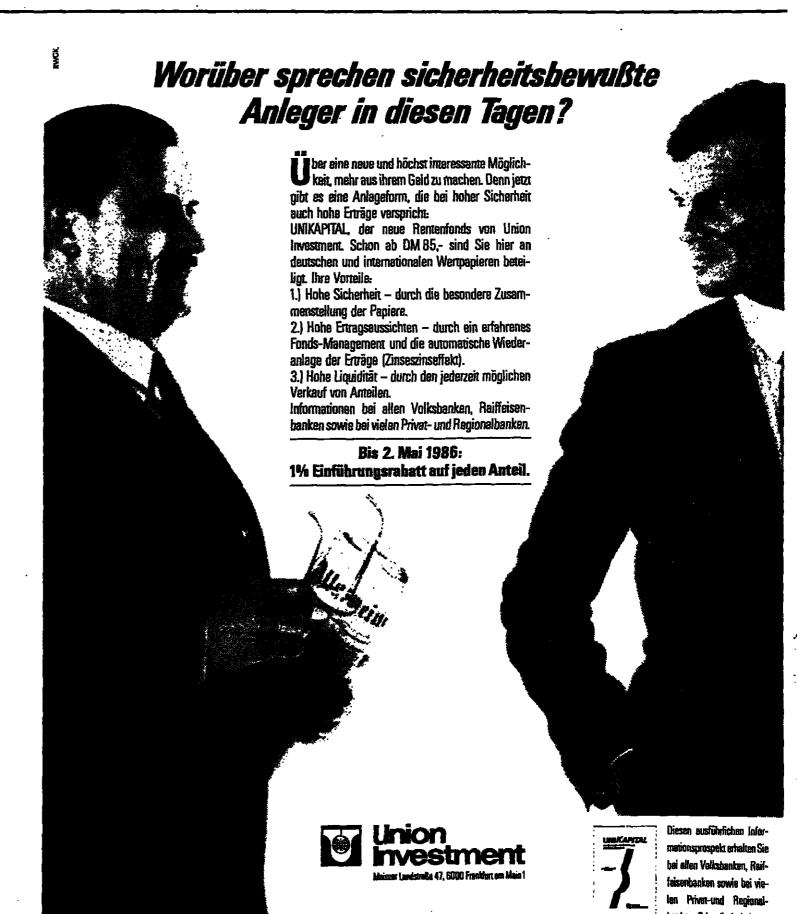

# Der HYPO-Beitrag zur Rentensicherheit: Wir investieren in junge Ideen!

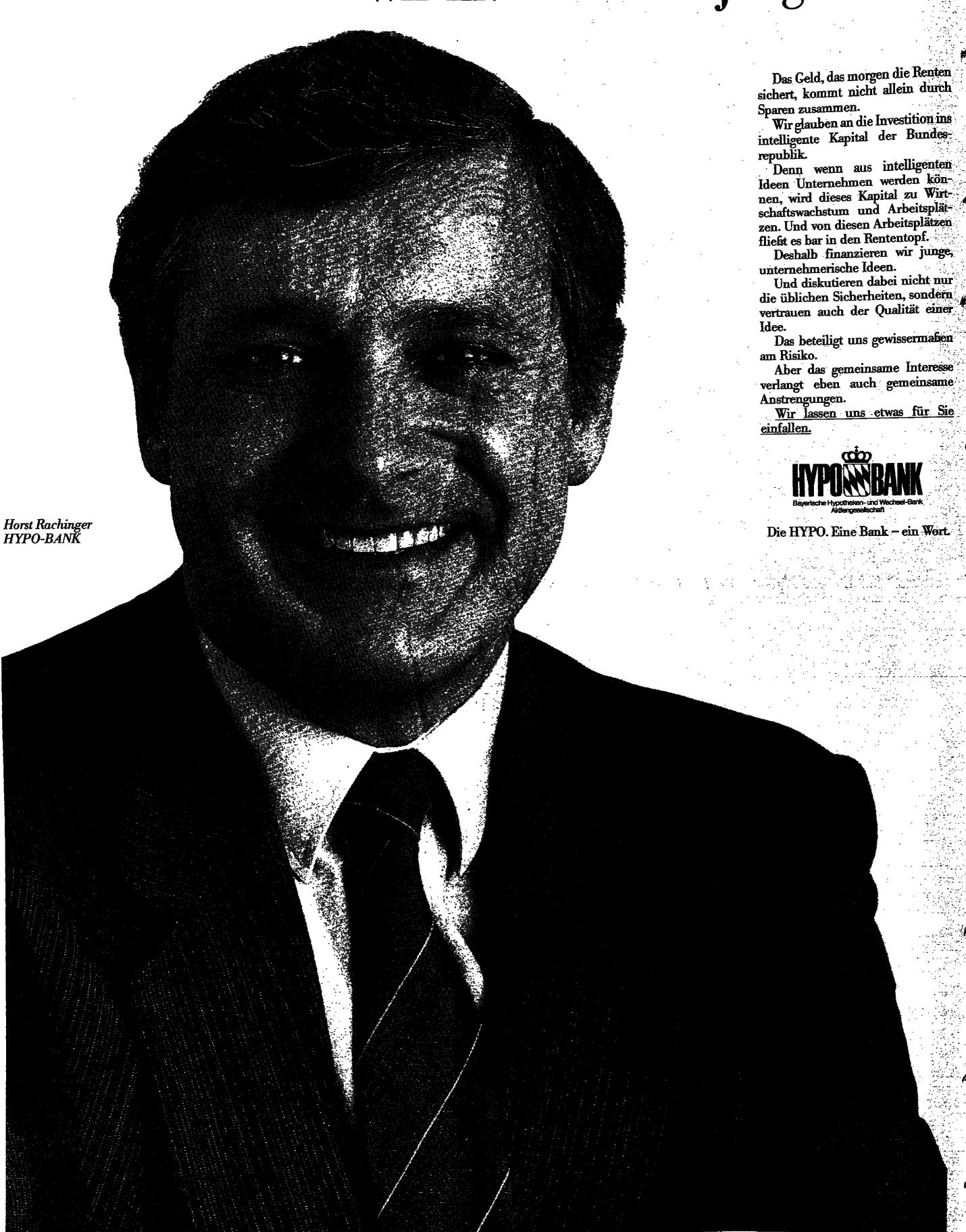

in Es giet zwei diese Welt zu kontieren. Die einer len zuung die Löcher im Ernur kr und teklage Kaseverlust, die ren deuen sich as erwischen de chem und ger das Gute am Vollenen

lose Pin

in mit der im mit der im jemals

A Pancauer oder ade Personerismoler a diese Demoirratie de den Kerken M arhen der sie von ( men Denkers beireit. Philosemusmus, te dangefünien aus den Zionismus oder the So we die Ant verteufer so h deseniten sie an. bei positionen die an Meisehen Juden sind Mildas, sondern einfa Mascher and woller the werder Aber zicht zuietzt

mer nient mierzt im der jungen. un der sie dass ist das der keite von Verfolden anne nationale Renais der keite von Verfolden ander heiten en der keiten der Erde. Christ der entscheidend ge andere Ideologien im Reiner Erfahrung üb Reiner Erfahrung üb Reiner entscheiden.

Jahr nach je balan nach je balan nach je balan nach je balan since 40 Jahre since balan heiben eine in zeitabs beder Wistenwarderu ber herrschaft Davids an weiter. 40 Jahre rom bal für eine Dieser bei bal für eine Dieser bei bal für eine Dieser bal für eine Dieser bal für eine Dieser bei bal für eine Dieser bal für eine Dies

hei für eine Blücker kein Jude Kann no kein Jude Kann no kein Jude Kann no kein wir sind ja da kein wir sind ja da kein der alijährlich kein verevigt Erin kein dallernd mit

morgen die Rent nicht allein dun n die Investitioni pital der Bunde

aus intelligente hmen werden kin es Kapital zu Win n und Arbeitph ivern Arbeitsplätze den Rententopf. anzieren wir jug Pholdeen. eren dabei nicht icherheiten, sonda i der Qualität ein

emeinsame Interes attell gemeins the rivations

tune gewissernale

Fra Rank - ein Von

40 Jahre nach jenem unvergeßlichen Massenmord ist die Zeit reif für "eine Blickwende nach vorn". Diese Meinung vertritt Schriftsteller und jüdische einem Inter view mit der WELT. Kein Jude wolle und konne jemals das alles vergessen, was im

Holocaust geschah. Erinnern bedeute aber nicht, "dauernd mit erhobenem Zeigefinger mahnen, rügen und bemäkeln". Man habe versäumt, auch die vielen tapferen Menschen, die Hitler widerstanden, als Vorbilder stärker herauszustellen. Lapide zur WELT: "Als Mitleid ein Verbrechen in

Deutschland war und der Nächstenhaß zum Staatsgesetz erhoben wurde, gab es Tausende von Deutschen, die ihren Hals riskierten, um einen, zwei oder mehr Juden zu retten. Wir waren Zeugen eines unglaublichen Nebeneinanders von teuflischer Bosheit und unglaublicher Güte. Es ist an der Zeit, auch diese Helden endlich zu Wort kommen zu lassen, die das liefern können, was jede Jugend in allen Ländern und allen Zeiten will, Vorbilder zur Nachahmung und Leitbilder für eine bessere Zukunft." Mit Pinchas Lapide sprach Jens-Martin Lüddeke.

## "Erinnern bedeutet nicht dauernd mahnen und bemäkeln"

WELT: Herr Professor Lapide, warum meinen Sie, daß die Frage der deutsch-jüdischen Beziehungen gerade jetzt so an Aktualität gewonnen hat?

Lapide: Der Hauptgrund liegt in den Gedenktagen zur Befreiung der KZs vor 40 Jahren, die vieles wieder hochbrachten und den Holocaust erneut in den Mittelpunkt des Denkens und des Fühlens gesetzt haben. Steigende Sensibilität auf beiden Seiten war die Folge. Bei den überlebenden Juden, deren Gedächtnis mit zunehmendem Alter empfindsamer und verletzbarer wird, und bei den deutschen Nachgeborenen, sprich allen bis 50jährigen, das heißt über 80 Prozent der heutigen Bevölkerung der Bundesrepublik, zeigt sich eine steigende Sensibilität gegen erhobene Zeigefinger, die Schuld oder Teilschuld an NS-Verbrechen anzudeuten scheinen. Beide Pensibilitäten schaukeln einander hoch mit steigender, völlig unnötiger Spannung. David Ben Gurion sagte schon einmal, 1961: Ja, es gibt ein neues Deutschland, mit dem Israel kulturelle, menschliche und diplomatische Beziehungen fördern sollte. Das geschah auch anno 1965. In den 20 Jahren seit damals wächst die Breite menschlicher Kontakte zwischen den beiden Ländern von Jahr

WELT: Glauben Sie denn in diesem Zusammenhang, daß auf deutscher Seite die Sensibilität gegenüber jüdischen Empfindlichkeiten nachgelassen hat?

Lapide: Es gibt zwei Arten, diese Welt zu konfrontieren. Die einen zählen traurig die vielen Löcher im Emmentaler und beklagen den Käseverlust, die anderen freuen sich am Käse zwischen den Löchern und genießen das Gute am Vorhandenen. Da ich zu den Käsegenießern gehöre, muß ich mit klarem Nein antworten, um so mehr, als jedwede Pauschalisierung hier unmöglich ist. Es gibt drei Phänomene im christlich-jüdischen Bereich in diesem Lande:

1. Antisemitismus uralter oder Pneuer Prägung, wobei es sich mei-

99 Es gibt zwei Arten, diese Welt zu konfronneren. Die einen len traurig die vielen Löcher im Emmentaler und beklagen den Käseverlust, die anderen freuen sich am Käse zwischen den Löchern und genießen das Gute am Vorhandenen

stens um Randgruppen, Einzelgänger, Randalierer oder götzendiene-rische Personenkultler handelt, denen diese Demokratie "zu bunt" ist und die den starken Mann herbeiwünschen, der sie von der Last des eigenen Denkens befreit.

2. Philosemitismus, teilweise aus Schuldgefühlen, aus christologischem Zionismus oder aus Überschwang. So wie die Antisemiten die Juden verteufeln, so himmeln die Philosemiten sie an, beide sind Extrempositionen, die an der Realität vorbeisehen. Juden sind weder Jesus noch Judas, sondern einfache, fehlbare Menschen und wollen als solche geachtet werden.

3. Aber nicht zuletzt gibt es das Novum der jungen, unbefangenen Wißbegierde. Was ist das, ein Jude? Wie konnte so ein kleines Volk die längste Kette von Verfolgungen der Weltgeschichte überleben, um heute V neu eine nationale Renaissance anzubahnen? Wie kam es dazu, daß diese winzige Religion zwei der größten Religionen der Erde, Christentum und Islam, entscheidend geprägt und viele andere Ideologien mitgestaltet

In meiner Erfahrung überwiegt das dritte Phanomen, was mich mit Optimismus füllt.

WELT: Sie sprachen einmal von der Gnade des Neubesinnens. Ist diese Chance schon vertan?

Lapide: Keineswegs, sie beginnt erst heute, im 41. Jahr nach jener langen Gottesfinsternis, wie Martin Buber sie nannte. 40 Jahre sind im biblischen Denken eine in sich geschlossene Epoche, ein Zeitabschnitt, der zu einer Neubesimmung aufruft. 40 Jahre der Wüstenwanderung, 40 Jahre der Herrschaft Davids, 40 Jahre herrschten die Philister über Israel und so weiter. 40 Jahre nach jenem unvergeßlichen Massenmord ist die Zeit reif für eine Blickwende nach vorn. Kein Jude kann noch will er vergessen, was im Holocaust ge-schah, denn wir sind ja das Volk des Gedächtnisses, das seine Geschichte im Festkalender alljährlich vergegenwartigt und verewigt. Erinnern aber heißt nicht dauernd mit erhobenem Zeigefinger mahnen, rügen und be-

mäkeln, sondern erinnern im Sinne einer Verinnerlichung von prägenden Erfahrungen und Erlebnissen, die Teil des innersten Volksbewußtseins erden, wie 21m Beispiel das Exodus-Erlebnis als der Auszug aus der Knechtschaft in die Freiheit, Purim als die Errettung aus Not und Tod und viele andere Feste. Wir Juden haben die längste Kette von Unmenschlichkeiten überlebt, weil wir aus dem Leid niemals den Haß, sondem eher das Mitleid erlernt haben. In Ägypten geschah der erste Versuch eines Völkermordes, als Pharao alle Knahen im Nil ertränken wollte. und dennoch heißt es im 5. Buche Moses: "Du sollst den Ägypter nicht verabscheuen, denn ein Gast warst du in seinem Land!" Babylon zerstörte ganz Jerusalem und ermordete die Blüte seiner Jugend, dennoch schrieb Jeremia den Verbannten in Babylon: Betet für den Frieden der Stadt, auf daß ihr in ihr erbaut werdet, und die Verbannten beteten in der Tat für die Stadt ih-

WELT: Herr Lapide welche privaten und individuellen Wege sollte man neben den institutionellen zur Vertiefung des

rer Feinde.

deutsch-jüdischen Verständnisses einschlagen?

Lapide: Zum Beispiel die kleine Stadt Viernheim, die einen Schülerwettbewerb alljährlich organisiert, wo die Oberstufe über die Geschichte und die Schicksale der Juden in ihrer Stadt berichten, Aufsätze schreiben, drei Preise bekommen, und während Wochen die ganze Stadt vom Thema "Juden in Viernheim" spricht. Zum Beispiel die Mitglieder des Bundestages sollten nicht nur brillante Reden in Bonn halten, sondern auch in ihren Wahlkreisen Aufklärungsarbeit leisten, wobei Juden nicht nur als Opfer geschildert werden, sondern als Leuchten der deutschen Wissenschaft, der Technik, der Forschung und der Künste. Ja, es gibt kein Gebiet deutschen Strebens und Wissens, das nicht in den letzten hundert Jahren durch deutsche Juden befruchtet und bereichert worden ist. Das wären zwei von vielen Wegen, um endlich **Antisemitismus** dem konstruktiv entgegen-

WKLT: Sind Sie der Überzeugung, daß es noch einmal eine ähnlich fruchtbare deutsch-jüdische Symbiose gehen kann wie vor dem "Tausend-

jährigen Reich"? Lapide: Als im Jahre 1348/49 beim sogenannten "Judenbrand" zur Zeit der Pest Dutzende von jüdischen Gemeinden ausgerottet wurden und die Überlebenden nach Polen auswanderten, war jeder überzeugt, daß kein Jude je hierhin zurückkommen werde. Das Gegenteil ist wahr. Die Blütezeit deutsch-jüdischer Beziehungen begann erst Jahrhunderte danach. Ich bin der Überzeugung, daß es einige Generationen dauern wird, bis dieses kleine, armselige Judentum hier sich erholen kann und zur geistigen Blüte kommen wird. Ich würde eine geistige fruchtbare Symbiose Deutscher und Juden in der Zukunft

keineswegs ausschließen. WELT: Herr Lapide, noch einmal zur Jugend. Die junge deutsche Generation, so sagten Sie kürzlich in einem Fernseh-Interview, sei durch die Medien mit Leichenhaufen, Gaskammern und Greuelszenen überhäuft. Man habe versäumt, auch die vielen tapferen Menschen, die Hitler widerstanden, als Vorbilder größer herauszustellen. Führte das zu Trotzreaktionen, zu Verdrängungen, macht auch das die Versöhnung so

schwer? Lapide: Rabbiner Kook hat uns in Jerusalem gelehrt, es sei besser, eine einzige Kerze anzuzünden als die Finsternis zu verfluchen. Wir haben in Deutschland 40 Jahre lang die Finsternis verflucht, die Leichenhaufen, Massengräber und die Unmenschlichkeiten; die kleinen Kerzen sind aber dabei zu kurz gekommen, obwohl die Greuelszenen leider Gottes alle wahr waren. Es ist an der Zeit, auch die Kerzen hier wieder anzuzlinden. Denn als Mitleid ein Verbrechen in Deutschland war und der Nächstenhaß zum Staatsgesetz erhoben wurde, gab es Tausende von Deutschen, die ihr Leben riskierten, um Juden zu retten. Wir waren Zeugen eines unglaublichen Nebeneinanders von teuflischer Bosheit und unglaublicher Güte. Es ist an der Zeit, auch diese Helden endlich zu Wort kommen zu lassen, die das liefern können, was jede Jugend in allen Ländern und allen Zeiten will: Vorbilder zur Nachahmung und Leitbilder für eine bessere Zukunft. Von den vielen selbstlosen Helden, die verstreut uns gerettet haben, könnte eine neue deutsche Tradition geboren werden, die die Menschenwerte

WELT: Meinen Sie, daß viele mit Bewältigung der Vergangenheit auch Beseitigung der Vergangenheit meinen?

über alles auf der Welt" stellt.

Lapide: Manche mögen sie als "Entsorgung" des dunkelsten Kapitels in

tigermanismus wäre kein Rechtsspruch, sondern eine bibelwidrige Barbarei, Anders sieht es um die Verantwortung aus, aus der niemand aussteigen kann. Genau wie die Bundesrepublik mit dem Bau von Mauer und DDR-Grenzwall leben muß, die auch Folgen der Hitler-Zeit sind.

WELT: Schuld ist also etwas ganz Persönliches. Kann man dann offiziell versöhnen, kann man offiziell ausgesöhnt werden?

Lapide: Nein, so wie Schuld persönlich ist, muß ebenso auch die Aussöhnung auf menschlicher Ebene persönlich geschehen. Offizielle Institutionen mögen sie fördern, dazu anregen, Kontakte ermöglichen, aber echte Aussöhnung bleibt zwischenmenschlich, kann nur von Angesicht zu Angesicht bewerkstelligt werden.

WELT: Ihr amerikanischer Kollege Eli Wiesel meinte zu diesem Thema einmal, er glaube nicht an die Kollektivschuld, deshalb könne er auch nicht an die Kollektivunschuld glauben. Ist das Sophistik?

men des Judentums, jüdisch-christlicher Beziehungen, biblischer rabbinischer Einsichten zu aktuellen Fragen wie Umwelt, Feminismus, Abrūstung, Genetik und so weiter. Betreffs der Einzelaussagen, so rücksichtslos diese auch waren, würde ich davor warnen, die Profilierungssucht jedes Jungpolitikers oder Lokalnotablen zu unterstützen, indem man ihnen als Neonazis oder Antisemiten zu einer unverdienten Berühmtheit verhilft. Nüchternes Abbauschen sollte hier das Leitwort sein, nicht emotionell

aufbauschen. WELT: In der Fernsehserie "Shoah" fällt das Zitat, in der frühchristlichen Zeit habe es geheißen, ihr dürft als Juden nicht unter uns leben, im Mittelalter, ihr dürft nicht unter uns leben, im "Dritten Reich", ihr dürft nicht leben. Wo stehen die Juden in Deutschland

Lapide: Es begann mit der Erfindung der blasphemischen Vokabel "Gottesmord" anno 165 durch Bischof Me-

Umdenkens, das lange noch nicht zu

WELT: Schriftsteller wie Lea Fleischmann ("Dies ist nicht mein Land") oder Henryk Broder ("Dankeschön, bis hierher und nicht weiter") haben Deutschland enttäuscht verlassen. Wie sie denken manche jungen Juden. Ist das typisch für die Haltung der jüdischen Jugend in Deutschland?

Lanide: Ich respektiere Lea Fleischmann und Herrn Broder. Sie taten, was sie schrieben, verließen Deutschland und gingen nach Israel. Sie scheinen mir aber keineswegs typisch für die zweite Generation der hier geborenen Juden, deren Muttersprache Deutsch ist, die deutsche Bürger sind, ihre Jugend in der Bundesrepublik verbracht haben und von denen heute viele hier als Richter, Stadträte, Polizisten, Professoren Journalisten und so weiter fungieren. Mehr noch, sie vertreten Deutschland in internationalen Gremien, wie zum Beispiel der Makkabia, den jüdischen

Olympischen Spielen, wo sie in Tel Aviv als \_das deutsche Team" austreten, in der weltweiten zionistischen Organisation, im Jüdischen Weltkongreß. Kurzum wenn man heute in 56 Synagogen in diesem Lande betet, wenn es eine Hochschule des Judentums in Heidelberg gibt, die Judaisten ausbildet wenn ein jüdisches Museum unlängst hier in Frankfurt eröffnet wurde, darf man wohl sagen, die neue jüdische Zukunft hat bereits begonnen. So manche meiner Glaubensgenossen, nicht alle, werden sich langsam der Tatsache bewußt, daß diese Bundesrepublik, mit all ihren Fehlern und Makeln, der freieste, demokratischste und selbstkritischste Staat ist, der je auf deutschem Boden existiert Randerscheinung sollte diesen grundsätzlichen

oder in Vergessenheit geraten lassen. WELT: In der Bundesrepublik Deutschland leben knapp 28 000 Juden. Man kann also fast von einem Antisemitismus Juden spreohne chen. Wie erklären Sie sich dieses Phä-

Tathestand verwischen

nomen? Lapide: Der Antisemitismus in aller Welt ist das Gerücht über die Juden. Es ist wie alle Gerüchte ein Kind des Neides, aber vor allem des Unwissens. Es stellt

eine klassische Form der Flucht vor politisch realem Denken dar, Flucht in die kindische Märchenwelt aller Schwarz-Weiß-Malerei, die nur Schurken und Helden, Engel und Teufel. Juden und Arier kennen will, weil ihre Phantasie nicht einmal bis Grau ausreicht. Solange aber die Massenmedien weiterhin "Auge um Auge, Zahn um Zahn" als "die jüdische Vergeltungsmoral anprangern, die Pharisaer zum Inbegriff der Heuchelei mißbrauchen, Jesus als "den Erfinder" der Nächstenliebe preisen und den "christlichen Gott der Liebe" dem "jüdischen Rachegott" entgegenstellen, so lange wird die uralte Judenfeindschaft weiterschwelen, auch ohne konkrete Juden, da ja die abstrakten Judenkarikaturen ihre eigene Dynamik entwickeln.

WELT: Die Juden fordern von der Umwelt Toleranz. Ist es da nicht ein Paradoxon, wenn sich ein Mitglied des Zentralrats der Juden in Deutschland gegen Mischehen ausspricht?

Lapide: Ich muß zunächst betonen, daß ich gegen den Begriff der Toleranz bin, aus drei triftigen Gründen. Weil Toleranz in unseren Tagen anrüchig geworden ist als etwas Elitäres und Überhebliches; weil die historische Erfahrung uns gelehrt hat, daß Toleranz zu Notzeiten von Mehrheiten als Luxus empfunden wird, sobald sich die Tolerierten erfrechen, sich wie Gleichberechtigte zu benehmen; weil ich als Jude allzu lange "toleriert" worden bin, mit all der Arroganz und den Demütigungen, die hinter diesem Deckmantel stecken. Ich bin es satt, immer wieder mein Gutsein und meine Tugenden beweisen zu müssen, nur um nicht als schlechter zu gelten als die anderen. Dulden heißt beleidigen. Also nicht Toleranz wäre mein Ziel für deutsche Juden, sondern Akzeptanz, die volle Ebenbürtigkeit mit einschließt. Mischehe ist eine Vokabel, die mich an Hitlers Wortschatz erinnert, ich würde lieber von religionsverschiedenen Ehen sprechen. Über zwei Drittel aller jungen Juden leben heute in der Bundesrepublik in solch einer religionsverschiedenen Ehe. Das Hauptmotiv jedoch des Widerstandes gegen solche Ehen ist keineswegs rassischer so etwas gibt es gar nicht im Judenturn –, sondern religiöser Natur. Und die Angst vor weiterem Substanzverlust, eine Angst, die nach dem Holocaust um so berechtigter geworden ist. Wenn bis heute katholisch-protestantische Ehen keine Kommunion gemeinsam feiern können, sollte es auch Verständnis geben für religiöse Restriktionen von jüdischer Seite. WELT: Antisemitismus kommt ja

in allerhand Masken daher. Bei den Linken als Antizionismus oder zum Beispiel als vorgebliche kulturelle Notwendigkeit, siehe Faßbinder-Skandal in Frankfurt. Kommt Antisemitismus von links oder von

Lapide: Sowohl als auch. Anno 1921 schrieb der deutsche jüdische Schriftsteller Jakob Wassermann über die denkfaule Minderheit "Es ist vergeblich, das Volk der Dichter und Denker im Namen seiner Dichter und Denker zu beschwören. Es ist vergeblich, die rechte Backe hinzuhalten, wenn die linke geschlagen wird, es rührt sie nicht, sie schlagen auch die rechte. Es ist vergeblich, in das tobsüchtige Geschrei Worte der Vernunft zu werfen. Sie sagen, was, er wagt es aufzumucken. Es ist vergeblich, die Verborgenheit zu suchen, sie sagen, der Feigling verkriecht sich. Es ist vergeblich, unter sie zu gehen, sie sagen, was nimmt er sich heraus mit seiner jüdischen Aufdringlichkeit! Es ist vergeblich, ihnen die Treue zu halten, für sie zu leben und für sie zu sterben, sie sagen, er ist halt ein Jude." Das gilt heute nur für die

99 Der Antisemitismus in aller Welt ist das Gerücht über die Juden. Es ist wie alle Gerüchte ein Kind des Neides aber vor allem der Unwissenheit.

Unbelehrbaren und die ewig Gestri-

WELT: Die katholische Kirche ist seit dem Zweiten Vatikanum dabei, ihr Verhältnis zum Judentum neu zu bestimmen. Insbesondere die Karfreitagsliturgie wurde von einigen Passagen gereinigt, die einer Normalisierung der gegenseitigen Beziehungen im Wege standen. Reicht das Ihrer Meinung nach aus für einen Neubeginn?

Lanide: Nein, aber ich muß hinzufügen, daß es seit 1965 viele Schritte der katholischen Kirche und der Deutschen Bischofskonferenz gab, um schrittweise das kranke Verhältnis zwischen Juden und Christen zu gesunden. Das Pech will es aber, daß die meisten dieser wohlgemeinten Erklärungen - von Schleswig-Holstein bis Bayern - fast nie den Dorfpfarrer und den Religionslehrer erreichen. Nicht nur im Hinterland, in so mancher theologischen Fakultät, keineswegs in allen, wird hierzulande prinzipiell kein jüdischer Kommentar zur Schriftauslegung benützt, die hebräische Bibel wird studiert, ohne nach dem jüdischen Selbstverständnis zu fragen, die "Verwerfung Israels" wird ohne Berücksichtigung der historischen Umstände dieser Aussage fraglos übernommen, jedoch gleichzeitig wird "Tochter Zion, freue dich" als christliches Kirchenlied gesungen, ohne sich darüber Gedanken zu machen, daß dieses Prophetenwort auf hebräisch von Juden für Juden gesprochen wurde und daß Zion ein Berg mitten in der Hauptstadt Israels ist. WELT: Herr Lapide, wie sehen Sie

sich im christlich-jüdischen Dialog in Deutschland, als Mahner oder als Brückenbauer?

Lapide: Eher als Brückenbauer, der eine Brücke des Verständnisses zwischen dem christlichen und dem jüdischen Ufer, zwischen dem deutschen und dem jüdischen Ufer mitbauen will. Das Pech ist, daß jeder Brückenbauer, wie die Architekten wissen, mit einem Grundpfeiler in der Mitte des Flusses beginnen muß, die gefährdetste Stelle, und so wird er von beiden Ufern angeschossen. Doch das gehört zum Brückenbau dazu. Eines ist sicher, nach dem Holocaust bedarf es nicht nur des Pontifex Maximus, wie der Papst heißt, des obersten Brückenbauers, sondern vieler kleiner Brückenbauer, die bei dieser Brücke der Verständigung mithelfen. Darin sehe ich meine Aufgabe,



Der in Frankfurt lebende Schriftsteller und jüdische Theolo-ge Pinchas Lapide (64), der zunächst an der Hebräischen Univesität in Jerusalem Frührhristentum, Vergleichende Religionswissenschaft und Guschichte des Mittelalters stu-dierte, wurde in Köln im Fach Judaistik promoviert. Der ehemalige Offizier der jüdischen Brigade in der britischen

Armee war Gastprofessor in Göttingen, Tübingen und Bern. Seit Jahrzehnten steht der ehemalige KZ-Häftling, der in Auschwitz sieben Verwandte verlor, im christlich-jüdischen Dialog und ist Autor zahlreicher Bücher, die sich insbesondere mit der jüdischen Auslegung der Evangelien befas-FOTO FRANK RUMPENHORST

der deutschen Geschichte erachten. Viele andere, die meiner Generation angehören, wissen, daß Schuldgefühle, Scham und Trauer, sofern sie reflektiert werden, die seelischen Bausteine zum Wachstum jeder mündigen Individualität und jeder nationa-len Kultur werden können.

WELT: Antisemitismus ist keine spezifisch deutsche Angelegenheit, wohl aber der Holocaust. Kann man Schuld vererben?

Lapide: Dreimal heißt es in der hebräischen Bibel: Der Sohn trägt nicht die Schuld des Vaters noch der Vater

99 Mitglieder des Bundestages sollten nicht nur brillante Reden in Bonn halten, sondern auch in ihren Wahlkreisen Aufkläleisten, nungsarbeit wobei Juden nicht nur als Opfer geschildert werden, sondern als Leuchten der deutschen Wissenschaft, der Technik, der Forschung und der Kün-

die Schuld des Sohnes, sondern jeder leidet für seine Sünde. Juden waren die Opfer der längsten, ungerechtesten Kollektivbeschuldigung der Weltgeschichte - wir hätten alle Christus ermordet -, auch die Nachgeborenen bis zum heutigen Tag. Daher wissen wir, daß Kollektivschuld sowie Sippenhaft faschistischer Denkart entstammen. Alle Deutschen unterschiedslos zu verurteilen wäre im Grunde ein nachträglicher Sieg für Hitler, denn solch ein pauschaler An-

Lapide: Ich glaube nein. Er meinte jetzt höchstwahrscheinlich, daß Schuld eine sehr relative, nuancierte Sache ist. Es gibt Unterlassungssünden, eine Schuld des Wegschauens, des Mitlaufens, des Schweigens, wo reden am Platze gewesen wäre, des Nicht-wissen-Wollens, eine Art von Vogel-Strauß-Moralität. Für die meisten dieser Leute gilt wohl das Bu-ber-Wort, 1953 in Frankfurt bei der Friedenspreisverleihung gesprochen: Mein der menschlichen Schwächen kundiges Herz bringt es nicht über sich, jene zu verdammen, die zur Zeit jener Gottesfinsternis nicht vermochten, Märtyrer zu werden.

WELT: Sind die Juden im Nachkriegsdeutschland zu spät energisch aufgetreten, so zum Beispiel wie in Frankfurt?

Lapide: Ich glaube nicht, denn die Juden in Frankfurt waren keineswegs alleine, viele, viele Christen sind mitgegangen, sowohl in der Reformationstagsfeier im hiesigen Dom, wo die beiden Kirchen eindrücklich für die Juden aufgetreten sind, als auch im Schweigemarsch danach und in der Demonstration vor dem Theater und im Theater.

WELT: Diffamierende Außerungen einiger Politiker sind schlimm, wenn sie wohl auch nicht für die Mehrheit stehen. Beunruhigender scheint aber die Gleichgültigkeit zu sein, mit der gerade diese Mehrheit diese Auseinandersetzung an sich vorüberziehen läßt, trotz der Debatte im Bundestag. In der NS-Zeit hat ja Gleichgültigkeit die Menschen zu Komplizen gemacht

Lapide: Mein Eindruck ist, daß man von keiner Gleichgültigkeit der Mehrheit sprechen kann, sondern eher von einem wachsenden Interesse an TheDinge wie Pestverbreitung, Hostienschändung und Brunnenvergiftung ein reines Kinderspiel. Erst nach der Gottesfin-99 Ich würde davor warnen, die Profilierungssucht jedes Jungpolitikers oder Lokalnotablen zu unterstützen, indem man ihnen als Neonazis oder Antisemiten zu

einer unverdienten

Berühmtheit verhilft. ??

lito von Sardes und seiner Losung,

die in drei Worten bald die Einstel-

lung des christlichen Europas für

über tausend Jahre geprägt hat: Gott

haßt Euch! Wobei es bald zur from-

men Christenpflicht wurde, mitzu-

hassen und sich als Strafvollzieher

Gottes aufzuspielen. Wer eines solch

ruchlosen Verbrechens wie der Tö-

tung Gottes fähig war, so schlossen

die Massen Europas, für den waren

sternis, wie Buber den Holocaust nannte, das Golgatha unserer Zeit, wie der Papst es auf den Knien in Auschwitz genannt hat, begann ein kirchliches Umdenken. Vor allem gilt es heute in fast allen Kirchen, daß Judenhaß unchristlich ist, da Jesus ein Jude war und sein Volk bis zum letzten Atemzug liebte, daß alle prophetischen Verheißungen, die an Israel ergingen, unwiderruflich sind, daß die Juden Gottes Volk sind, daß Gott zu seinen Verheißungen sieht und daß jede Kollektivschuld der Juden am Tode Christi weder theologisch noch historisch tragbar ist. Dies sind verheißungsvolle Anfänge eines

## Wilder Wein kühlt die heißen Wändes

Die Begrünung von Fassaden wirkt als billige "Klimaanlage" in dichtbesiedelten Städten

Von H. de la CHEVALLERIE

In unseren Städten wächst der Anteil von Beton und Asphalt immer mehr. Klimatisch bewirkt dies eine Aufheizung der Stadt. Über Straßen und an Fassaden sind im Sommer schon Lufttemperaturen bis zu 70°C gemessen worden. Überhitzung und Staubanreicherung führen zu Dunstglocken über der Stadt. Schon heute beträgt die Klimadifferenz zwischen der freien Landschaft und dem Zentrum einer Großstadt bis zu sieben Grad Celsius.

Die zunehmende Dichte der Städte hat negative ökologische Konsequenzen. Die klimaausgleichenden Vegetationsflächen werden immer kleiner, es kommt zu gravierenden Beeinträchtigungen durch Staub und Lärm. Erkrankungen der Atemwege, Allergien und Migränen nehmen zu.

Pflanzen reduzieren die "Backofenhitze"

Eine Reduzierung der "Backofenhitze" einer Stadt ist allein mit Grün möglich. Pflanzen senken Temperaturen durch Schattenwurf und Verdunstungskälte um mehrere Grad. machen trockene Luft feuchter, verhindert das Aufheizen von Straßen und Gebäudeflächen, filtern Staub und Kohlendioxid und spenden Sauerstoff. Freiflächen, die man noch begrünen könnte, sind in den Städten knapp. Eine enorme Flächenreserve sind jedoch Häuserfassaden. Würde man systematisch alle freien Wände einer Stadt begrünen, entstünden viele Hektar biologisch wirksamer Grünflächen, ohne daß sich eine Stadt erweitern müßte.

Grüne Fassaden wirken nicht nur bioklimatisch, sie sind auch für das einzelne Haus eine billige Klimaanlage. Fassadengrün schützt den Wohnner und vor übermäßiger Hitze im Sommer und vor Wärmeverlust im Winter. Energiegewinne und Energieverluste sind also nicht nur von der Wahl der Baustoffe, sondern in einem ganz erheblichen Maß auch von der Begrünung größerer Bauteile abhängig.

Dichter Wandbewuchs hält selbst starken Schlagregen ab. Damit wird die Verwitterung der Fassade erheblich reduziert. Unterhaltungskosten wie Putzreparaturen und Anstriche werden erheblich gesenkt, well die grüne Schutzhaut die thermischen Spannungen in den Bauteilen gewaltig verringert, was sich materialscho-

nend auswirkt. Messungen haben ergeben, daß sich unbegrünte Fassaden bis zu 30°C mehr erhitzen als begrünte Wände.

Es ist erstaunlich, daß – trotz der vielen Vorteile - im Städtebau so wenig Gebrauch von grünen Fassaden gemacht wird. Weit verbreitet ist die irrige Annahme, daß Rankoflauzen Fassaden beschädigen. Auch die Vermutung, daß durch Pflanzen am Fundament oder an der Hauswand Feuchtigkeit ins Haus gelänge, ist falsch. Luft- und Haftwurzeln von Kletterpflanzen entziehen der Luft und auch den Oberflächen der Bauteile Wasser. Und die Flüssigkeitsaufnahme des Wurzelsystems der Rankpflanzen im Boden, in der Nähe der Fundamente, entzieht gerade diesem, für das Haus kritischen Bereich Wasser. Dies führt dazu, daß die Grundmauern trocken bleiben.

Auch der Wärmehaushalt der Bauteile wird positiv beeinflußt, denn Wärmeverluste bei trockenen Bauteilen sind viel geringer als bei nassen. Der eigentliche Wärmeverlust ergibt sich durch die unbewegte Luftschicht zwischen Gebäude und Pflanzenwand, die wie eine Thermohülle wirkt.

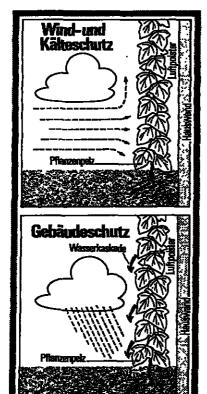

Die Senkung der Oberflächentemperatur von durch Pflanzen beschattete Bauteile führt zu einer Herabsetzung der äußeren Kühllast und
Verringerung der Thermik. Pflanzen
heizen sich nicht wie technische Sonnenschutzsysteme auf. Hinzu kommt
die Transpiration der Pflanze, die der
Luftschicht zwischen der Fassade
und dem Blattwerk zusätzlich Wärme
entzieht, was zu einer deutlichen Absenkung der Lufttemperatur im unmittelbaren Gebäudebereich führt.

Die Auswahl der Kletterpflanzen ist groß. Es gibt sommergrüne und wintergrüne Arten, es gibt solche, die selbst ranken und andere, die einer Rankhilfe bedürfen. Ehe man teure Lüftungs- und Klimaanlagen einbaut, sollte man überlegen, ob nicht Pflanzen besser und billiger sind. Bei der Beurteilung der Wirksamkeit einzelner Pflanzenarten ist vor allem ausschlaggebend, wie viele Strahlungsanteile reflektiert bzw. durchgelassen werden. Eine dichte Efeuwand mit ihren glänzenden, glatten Blättern reflektiert mehr Energie, als eine dünn belaubte Clematis-Rankwand.

An Südseiten von Häusern werden Pflanzen vor allem wegen ihrer Kühlund Sonnenschutzwirkung eingesetzt. An Nordseiten dagegen, wo es kaum Strahlungseinfall gibt, ist mehr auf den Wärmeschutz zu achten. Hier empfehlen sich immergrüne Arten.

Für jeden Bedarf gibt es ein passendes Gewächs

Statt einer Monokultur kann man auch Mischkulturen anlegen, die ökologisch stabiler sind, z. B. eine Efeuwand, ergänzt durch Kletterhortensien oder – in Sonnenlagen – Rankro-

Am bewährtesten ist sicher der wilde Wein. Diese Gattung umfaßt hochwachsende, sommergrüne Schlinggehölze, von denen einige Arten auch ausgezeichnet klettern (10 bis 15 m hoch). Ebenso robust ist der Efeu, Hedera helix. Diese immergrüne Pflanze wächst zwar langsamer, dafür aber höher (20 bis 30 m).

Begrünte Fassaden sind auch Lebensraum und Nahrungsspeicher zahlreicher, meist kleiner Tierarten. Neben vielen Vögeln finden sich Bienen, Käfer und Schmetterlinge ein. Damit wird auch ein wichtiger Beitrag für die bedrohte Natur in der Stadt geleistet.

#### AUS LABORS UND INSTITUTEN

#### Zunahmerate abgeflacht

New York (dpa) - In New York ist in den letzten sechs Monaten die Zunahmerate der Immunschwächekrankheit Aids abgeflacht. Nach Angaben der Gesundheitsbehörden blieb die Zahl der Neuerkrankungen im letzten halben Jahr bei durchschnittlich 190 im Monat. Die Zeit, innerhalb derer sich die Zahl der Aids-Kranken verdoppelt, hat sich von zwölf auf schätzungsweise 20 Monate erhöht. Eine ähnliche Entwicklung war zuvor bereits in San Francisco beobachtet worden, der Stadt mit der zweithöchsten Krankenzahl Die Zahl der neuen Fälle hat sich dort zwischen Januar 1985 und Januar 1986 auf einen Durchschnitt von 60 bis 70 eingependelt.

#### Gefährlicher Hausmüll

Hamburg (RHL) - Phenol und Salzsäure, zusammen fünf Minuten lang bei 550° C erhitzt, ergeben eine Ausbeute von 55 verschiedenen chlorierten Benzodioxinen und Benzofuranen, darunter auch das berüchtigte TCDD (Tetrachlor-dibenzo-dioxin). Das ist das in der Zeitschrift "Nature" veröffentlichte Ergebnis schwedischer Untersuchungen zur Entstehung chlorierter Kohlenwasserstoffe in Müllverbrennungsanlagen. Sowohl Phenol- als auch Chlorverbindungen in Hausund Industriemüll kommen danach als Ausgangsstoffe für die Bildung der oft hochgiftigen Verbrennungsprodukte in Frage.

#### Walsterben in China

Peking (dpa) - Sieben junge Pottwale sind in der vergangenen Woche an der Küste der südchinesischen Provinz Fujian tot aufgefunden worden. Wie die Überseeausgabe der Volkszeitung" meldete, begingen die Tiere, von denen das größte drei Meter lang war und eine Tonne wog, gemeinschaftlich "Selbstmord", indem sie aus der offenen See in eine Bucht schwammen und dort auf dem Strand verendeten. Nach Angaben der Zeitung haben sich ähnliche Vorfälle am gleichen Küstenabschnitt in den vergangenen drei Monaten bereits zweimal ereignet.

#### Therapie-Empfehlungen

Heidelberg (DW.) – Fachärzte des Tumorzentrums Heidelberg/Mannheim haben neue Empfehlungen für eine standardisierte Diagnostik, Therapie und Nachsorge sowohl des Bauchspeicheldrüsenkrebses, wie auch der bösartigen Tumoren von Lunge, Brustfell und Thymusdrüse herausgegeben. Die Empfehlungen sollen dem Klinikarzt wie auch dem niedergelassenen Arzt bei der Wahl der zu treffenden Maßnahmen als Orientierungshilfe dienen. Interessierte Ärzte können die Empfehlungen kostenlos bei der Koordina-



tionsstelle des Tumorzentrums, Im Neunheimer Feld 110, 6900 Heidelberg, anfordern.

#### Nenes Stickstoff-Meßgerät

Bonn (DW.) - Ein neuartiges Meßgerät für die Feststellung der Stickstoffkonzentration in Gülle hat die Landwirtschaftliche Fakultät der Bonner Universität entwickelt. Mit dem Gerät (Bezeichnung "Quantofix") kann jeder Landwirt den Gehalt an Stickstoff in Gülle ermitteln. Das neue Gerät, so das nordrheinwestfälische Ministerium für Umwelt, Raumordnung und Landwirtschaft, mache unsichere Schätzmethoden überflüssig und koste mit etwa 270 Mark nur einen Bruchteil bisher bekannter Apparaturen. Zusammen mit der Nitratbestimmung im Boden ermögliche das Gerät eine bedarfsgerechte Düngung, die, so das Ministerium weiter, auch das Grundwasser schone.

#### Griff zum Hörer

Münster (DW.) In der Bundesrepublik sind etwa 300 000 Kinder
schwerhörig. Viele Eltern, aber auch
Ärzte, Erzieher und Lehrer beachten
die kindliche Schwerhörigkeit oft zu
wenig. Dabei könnte den meisten
Kindern, so berichtet die jüngste
Ausgabe der Zeitschrift "Therapie
der Gegenwart", geholfen werden.
Neue und nützliche Hilfe bietet ein
Telefontest, der von Dr. Hans-Joachim Radü aus Münster entwickelt
wurde. Unter der Nummer 0251/
11505 kann dieser Hörtest für Kinder
ab drei Jahren abgerufen werden.

# Ziehen Fabriken schon bald auf Mülldeponien?

Europäisches Forum befaßt sich mit der Biogas-Nutzung

Von HORST DALCHOW

efährliche Gase, die sich in
Mildeponien entwickeln, sollen künftig nicht nur verbrannt, sondern nach Möglichkeit industriell nutzbar gemacht werden.
Um diese Entwicklung schneiler als bisher voranzutreiben, trafen sich in Minchen rund 250 Fachleute aus Europa und den USA zum ersten europäischen Deponiegas-Forum.

Nach der Statistik produziert jeder Bundesbürger pro Jahr rund 500 Kilogramm Müll. Etwa 70 Prozent davon gelangen auf Großdeponien. Der Rest wird in Müllverbrennungsanlagen vernichtet oder kleinen Deponien zugeführt. Die in den Müllbergen eingeschlossenen, rund 50 Prozent organischen Substanzen, zersetzen sich unter Luftabschluß größtenteils in Biogas, das – wie Erdgas – überwiegend aus Methan besteht. Die Vergasung beginnt schon wenige Wochen nach der Einlagerung und hält mitun-

ter jahrzehntelang an.

Die damit verbundene Umweltbelastung wurde lange Zeit verkannt. Bürgerproteste gegen die Geruchsbelästigung führten lediglich zu einer mehr oder weniger dichten Abdekkung der Deponien. Das Eindringen der Gase in die Keller von Häusern führte nicht nur zu Gesundheitsschäden der Bewohner, sondern auch zu erheblicher Explosionsgefahr. Rohre in den Müll zu treiben und das austretende Gas "abzufackeln", erwies sich als wenig wirksam und belastete überdies die Umwelt durch nicht verbrannte Schadstoffe.

#### Permanente Gas-Analyse

Erst Anfang der siebziger Jahre wurde in der Bundesrepublik damit begonnen, die Gase abzusaugen und darüberhinaus ihre Energie zu nutzen. Die Firma Biogas-Systeme wendet auf einer Großdeponie bei Gießen seit sechs Jahren ein Verfahren an. mit dem die Probleme der rund 350 Großdeponien in der Bundesrepublik gelöst werden könnten: In die Müllberge versenkte "Mammutbrunnen" saugen die Biogase ab und führen sie einer Sammelanlage zu. Ob sie nutzbringend verwendet werden können oder vernichtet werden müssen, entscheidet zuvor ein computergesteuertes Meß- und Regelsystem.

In jedem der Zuführungsrohre wird die Zusammensetzung der Gase automatisch und präzise analyziert. Die mit Schadstoffen durchsetzten Quantitäten werden nicht wie bisher in offener Flamme, sondern in geschlossenen "Muffeln" bei Temperaturen um 1300° C nahezu rückstandslos verbrannt. In den zentralez Sammler gelangen nur die verwertigeren Gasmengen und werden von dort einer nutzbringenden Verwendung zugeführt.

#### Gas als Turbinen-Antrieb

Bei Energie Großverbrauchern kann das Biogas vergleichbar mit Erdgas genutzt werden – vorausgesetzt, sie liegen nicht allzuweit von der Deponie entfernt. Aber auch größere Distanzen lassen sich überwinden: Mit dem Deponiegas können Motor- oder Turbinengeneratoren zur Erzeugung von Strom angetrieben werden, der industriellen Vertrauchern oder dem öffentlichen Netz zugeführt wird.

Fachleute halten es nicht für ausgeschlossen, daß sich energieintensive Betriebe künftig in der Nähe von großen Mülldeponien ansiedeln. Hauptinteressenten für das zukunftsträchtige System sind jedoch zunächst Gemeinden und Kreise, die bisher vergeblich gegen die von den Deponien ausgehenden Gefahren und Belästigungen angekämpft haben. Sie können damit rechnen, daß sich die Investitionskosten für die auch zu mietende Anlage in wenigen Jahren amortisieren. Sie liegen je nach Größe der Deponie zwischen einer und vier Millionen Mark.

Nach den neuesten Erhebungen entsteht in rund 350 Großdeponien der Bundesrepublik Biogas, das zumindest teilweise technisch genutzt werden könnte, bislang jedoch nur die Umwelt schädigt. In jedem Jahr kommen etwa 30 Millionen Tonnen Hausmüll hinzu. Unter einigermaßen günstigen Bedingungen produziert gede Tonne dieses Mülis innerhalb von 15 bis 20 Jahren eine Gasmenge, die 75 bis 100 Liter Heizöl ersparen

Der Präsident des bayerischen Landesamts für Umweltschutz, Wolfgang Pohl, wies darauf hin, daß durch die Nutzung der "Deponiegas-Felder" allein in Bayern jährlich etwa 14 000 Tonnen Öl weniger verbraucht würden.

# Bayerische Vereinsbank Jetzt auch mit einer Repräsentanz in Beijing (Peking)



Als eine der führenden deutschen Außenhandelsbanken möchten wir für Sie auch mitten im Reich der Mitte tätig sein. In einer Wirtschaftspartnerschaft mit großer Zukunft.

#### Neueröffnung in Beijing:

Bayerische Vereinsbank AG
Beijing Representative Office
Jianguo Building, Jianguo Men Wai Da Jie,
Beijing, People's Republic of China
500 22 33

Seit 1979: Repräsentanz Hongkong

Bayerische Vereinsbank AG, Regional Representative Office 3/F., St. George's Building, Ice House Street Hongkong (008525) 255258, Telex 64838 bvhkghx

Bayerische Vereinsbank AG

Zentrale Auslandsgeschäft
Kardinal-Faulhaber-Strasse 1
D-8000 München 2
☎ (089) 2132-5082, Telex 52106-0 bvmd



San Simmer i que espanda en la companya de la companya del companya del companya de la companya del c

DI U

Die Perso Commodore enorm leistur Rechner zum s Für sämtlich den Standam Concurrent ( The same of the sa

Contract Contract

and the second terror in freil

. . . . . . Z. **Z** 

- \_\_ Turn ter Versicati

DIE WELT, Godesberger Allee 99, Postfach 200 866, 5300 Bonn 2, Tel. 0228/30 41, Telex 8 85 714

Arbeitnehmer und Arbeitgeber hin-

wiesen, die zwangsläufig sind, wenn

der sogenannte Stellvertreterstreik

nicht durch eine Änderung des Para-

graphen 116 unterbunden oder unter-

laufen wird. Würde das nämlich nicht

geschehen, dann müßte das für die

Unternehmen letztlich eine größere

Lagerhaltung bedeuten. Das wieder-

#### Gegen Agitation hilflos

Sehr geehrte Redaktion, die Gewerkschaften haben es verstanden, ihre Mitglieder an der Stange zu halten, mdem sie das Streikrecht in das Zentrum ihrer Kampagnen stellten, das gar nicht zur Dispo-sition stand: Wer das Streikrecht auch nur dem Anschein nach anzweifelt und fraglich macht, ist ein Klassenfeind. Die Regierungsparteien waren zu dumm, um diese recht mutwillig ausgesäten Klassenparolen zu entlarven. Sie führten einen Verteidigungskampf gegen die wütenden Angriffe der Gewerkschaften und fanden nicht den Zugang zu dem, was eigentlich das wichtigste auch in die-eigentlich des mervus re-

der Änderung des Paragraphen 116 in

recht dummer Weise zum politisch

dümmsten Zeitpunkt einließen, nicht

stärker auf die finanziellen Folgen für

um erhöht die Kosten der Unternehmen, die diese in den Preisen weitergeben. Diese Preise müssen die Konsumenten tragen. Diese Konsumenten sind auch die Arbeitnehmer. Und wenn der Stellvertreterstreik nicht behindert würde, dann bedeurum. Ich habe es nicht verstanden, warum die Regierungsparteien, wenn sie sich nun schon auf das Vorhaben

tet das im übrigen auch, daß die Arbeitslosenversicherung teurer werden muß, die wiederum die Mitglieder dieser Versicherung zu zahlen haben, und zwar nicht nur die Arbeiter aus ihrer Lohntüte, sondern auch die übrigen Gruppen, die vom Stellvertreterstreik nichts haben.

> Dr. Heinz Steincke, Michelbach/Bilz

#### Von Ärzten und von Moral

Die zunehmenden Gerichtsverfahren gegen Ärzte und Apotheker wegen Rezeptbetrügereien oder falschen Abrechnungen seien "nur die Spitze eines Eisbergs" und hätten zu einer "kollektiven Verunsicherung des Gesundheitswesens" geführt!

Der daraus entstandene scharfe Konflikt zwischen Pflichtkrankenkassen und Kassenärzteschaft gipfelte nun in der Forderung des Vorsitzenden des AOK Bundesverbandes. Heitzer, auf Einrichtung von "Schwerpunktstaatsanwaltschaften

zur Überwachung der Ärzte und Apotheker". Es ist ein Treppenwitz, wenn heute die AOK oder der Staat von den

Ärzten und Apothekern Ehrlichkeit verlangt, nachdem er sie zunächst einmal zur Durchführung von Massenliquidationen von jährlich mindestens 300 000 ungeborenen Kindern ermutigt und dieses Verhalten zur offiziellen ärztlichen Leistung in der Gebührenordnung gemacht hat!

Woher nehmen diese Herrschaften eigentlich das moralische Recht, nun die zwangsläufigen Folgen der durch sie veranlaßten Zerstörung der Verhaltensnormen im Gesundheitswesen mit großem Geschrei anzukla-

Dr. med. Siegfried Ernst,

#### Bärendienst für Frauen

Ein Jahr vor der wichtigen Bundestagswahl bemühen sich Politiker in Bonn und anderswo wieder um bestimmte Wählergruppen. Gestern wa--ren es noch die Bauern, nun geht es um die Stimmen der weiblichen Wahlberechtigten.

Daß mit der Methode, Listen nicht nach Fähigkeit, sondern nach Geschlechtern zu erstellen, den Frauen und ihrem Drang nach Emanzipation ein Bärendienst erwiesen wird, wird nicht beachtet. Wenn Frauen Sonderrechte eingeräumt werden, wird doch das Gegenteil einer Gleichberechtigung praktiziert; Schutzbestimmungen für weibliche Politikerinnen würden vielmehr den Begriff des "schwachen Geschlechts" untermauern. Weibliche Bundestagsabgeordnete würden bald mit Bemerkungen wie "Na ja, sie ist wohl hier, weil sie eine Frau ist" konfrontiert, die erfolgreiche Arbeit von qualifizierten weiblichen Politikerinnen würde noch weniger akzeptiert. Frauen, die sich erst einen Listenplatz erkämpft haben, dürften im allgemeinen den Ansprüchen des Stahlbads Bonn auch gerechter werden.

> Mit freundlichen Grüßen Markus Schubert, Ostfildern 4

Die Redaktion behält sich das Recht vor, Leserbriefe sinnentsprechend zu kürzen. Je kürzer die Zuschrift ist, desto größer ist die Möglichkeit der Veröf-

Wort des Tages 99 Ein Urteil läßt sich

widerlegen, aber niemals ein Vorurteil. Marie von Ebner-Eschenbach, österreichische Autorin (1830–1916)

#### Begegnungen

"In Gesprich: Gers Boysen"; WELT voes

Sehr geehrte Damen und Herren, der Vorschlag von Herrn Gert Boysen, zwischen Hamburg und Dresden engere Beziehungen aufzunehmen, findet den ungeteilten Beifall aller ost- und mitteldeutschen Landsmannschaften in Hamburg. Allein das kulturelle Angebot beider Städte an der Elbe verlockt dazu, diese Initiative mit aller Krast zu unterstüt-

Darüber hinaus liegt es auf der Hand, daß sich dann weitere Aussichten eröffnen, auf vielfältige Weise Begegnungsmöglichkeiten zwischen

Landsleuten zu erreichen. Nach unserer Kenntnis ist es in der Tat so, daß "die Bindungen bei den Menschen drüben zu uns viel stärker

sind, als hier angenommen wird. Unsere Verbände nehmen lebhaften Anteil daran, wenn Politiker Hamburgs unsere Landsleute östlich der Systemgrenze besuchen, und laden sie nach diesen Reisen regelmä-Big zu Vorträgen ins "Haus der Hei-

Mit freundlichen Grüßen Gunter Ziegler, Pressesprecher der ost- undmitteldeutschen Landsmannschaften ir Hamburg sowie LV der Mecklenburger

#### Ohne Recht

Sehr geehrte Damen und Herren, laut WELT vom 1. März fordert der SPD-Vorsitzende Dr. Vogel den Rücktritt des Regierenden Bürgermeisters Diepgen samt Senat Mit

welchem Recht? Ein Mann, (Vogel) der es in fünfeinhalb Monaten geschafft hat, Berlin fast auf den Nullpunkt zu bringen, hat weder die politische noch die moralische Legitimation, Berlin von au-

ßen Belehrungen zu erteilen. Ist es für die Opposition nicht leichter, aus der jetzigen Angelegenheit eine Staatsaffäre zu machen, anstatt einzugesteben, daß die Stadt unter der CDU-Regierung wieder "wer ist"? Und die Berliner, die doch sonst so helle sind, sollen das nicht be-

> Mit freundlichen Grüßen Katharina Meisenberg,

#### Zu knapp

Sehr geehrte Damen und Herren, er gewohnten unabhängi und vollständigen Berichterstattung der WELT hätten sich mit mir sicherlich noch viele andere Leser gewünscht, daß Sie ausführlicher als mit 22 Zeilen über die konstituierende Sitzung der Anti-Abtreibungsinitiative "Christdemokraten für das Leben" (CDL) berichtet hätten. Die Rede ihrer Vorsitzenden, Johanna Gräfin von Westphalen, verdient es, als historisches Dokument der Partelengeschichte gewürdigt zu wer-

Zwei Abschnitte scheinen mir wegweisend: Wie ernst nehmen wir den Spruch des Bundesverfassungsgerichts, wonach das Leben des ungeborenen Kindes Vorrang vor dem Selbstbestimmungsrecht der Frau hat? Die Rechtsprechung - man kann sie nur noch in Anführungsstriche setzen – geht ganz eindeutig dahin, das Kind zum Schadensfall zu erkla-

Das aber ist eindeutig verfassungswidrig... Unser eigentliches Problem ist die Vermittlung von Werten an die nächste Generation, und das geht nur mit den Müttern und durch thr Vorbild. Einer muß doch Opfer bringen. Wenn sich die Mütter weigern, für die Kinder da zu sein, sehe

> Mit freundlichen Grüßen Hanjo-Christoph Kollmann, Dormagen

#### Rentenpuzzle

Sehr geehrte Damen und Herren. überall ist zu lesen: "Frauen- und ggf. auch Männer ab Jahrgang 1921 erhalten bei künftigen Rentenfällen für iedes Kind, das sie erzogen haben, rund 25 Mark monatlich an Rente

Diese 25 Mark haben sich in das Bewußtsein der Bevölkerung eingeprägt und sollten es wohl auch. Doch, wer sich näher mit der Materie befaßt, stellt fest: "Kindererziehungszeiten werden so berechnet, als wiren immer 75 Prozent des Durchschnittsverdienstes verdient worden. Das macht für die Rente nach heutigem Stand pro Kind etwa 25 Mark aus. Wer während des Erziehungsjahres gleichzeitig eine versicherungspflichtige Erwerbstätigkeit ausübt, erhält den Wert der Beitragszeit auf 75 Prozent des Durchschnittsverdienstes aufgestockt, wenn sein Einkommen darunter liegt.

Das heißt im Klartext: nur wer in dem Kindererziehungsjahr überhaupt kein versicherungspflichtiges Einkommen erzielt hat, erhält die angekündigten 25 Mark. Wer dagegen in dieser Zeit auch nur ein sehr geringes versicherungspflichtiges Einkommen erzielte, erhält weniger als 25 Mark. Wenn eine Frau aber selbst 75 Prozent des Durchschnittsverdienstes oder mehr erreichte, geht sie leer

Aber auch die Frau, die ihren Arbeitsplatz opferte, um sich ausschließlich der Erziehung ihres Kindes zu widmen, geht leer aus, wenn sie in dem Erziehungsjahr aus eigenen Ersparnissen freiwillige Beiträge in entsprechender Höhe entrichtet

Das ist unverständlich, wird aber in einem Schriftwechsel, sowohl mit mit dem Bundesfamilienminister vollauf bestätigt.

Ich fürchte, viele Frauen und Mütter werden wieder von Rentenbetrug sprechen, wenn sie die ganze Wahrheit über die Kindererziehungszeiten

> Mit freundlichen Grüßen Hans Göttsche,

#### Personalien

AUSWÄRTIGES AMT Guido Heymer wird neuer deut-

scher Botschafter in El Salvador. Der Diplomat, Jahrgang 1937, ist in Bonn geboren. Er studierte Rechtswissenschaften und trat nach anwaltlicher Tätigkeit 1967 :n den Auswärtigen Dienst ein. Er war in Saigon, in Prag und in La Paz tiitig. Seit 1982 arbeitet Guido Heymer als stellvertretender Referatsleiter in der Zentralabteilung des Auswärtigen

#### **AUSZEICHNUNGEN**

Mit dem "Nasa Group Achievement Award" hat die amerikanische Raumfahrtbehörde Nasa den Braunschweiger Wissenschaftler Günter Musmann ausgezeichnet. Der akademische Oberrat am Institut für Biophysik und Meteorologie der Technischen Universität Braunschweig wurde zusammen mit drei anderen Wissenschaftlern für seine Mitarbeit an der seit elf Jahren erfolgreichen deutsch-amerikanischen Raumfahrtmission Helios geehrt. Hauptziel dieser Mission war die Erforschung des interplanetaren Raumes, wobei unter anderem bedeutende Erkenntnisse über den Sonnenwind, die kosmische Strahlung und den interplanetarischen Staub gewonnen worden sind.

Mit dem österreichischen Kinderbuchpreis wird in diesem Jahr in Bregenz Gudrun Mebs ausgezeichnet. Preiswürdig befand die Jury ihr Buch "Meistens geht's mir gut mit dir". In Kritiken zu dem Buch hieß es, Gudrun Mebs gehöre zu den Autoren, die "Spannung und psychologische Einfühlsamkeit vereinen und außerdem die aktuellen Lebensbedingungen von Kindern widerspiegeln\*. Das Buch erschien 1985 als Koproduktion der Verlage Nagel und Kimche in Zürich und Obelisk in Innsbruck.

#### KIRCHE

Ein seltenes Jubiläum feierte in Fulda Monsignore Hugo Büchel: Vor 60 Jahren wurde er im Fuldaer Dom durch Bischof Joseph Damian Schmitt zum Priester geweiht. Bis zu seinem Eintritt in den Ruhestand Anfang 1973 war er über 36 Jahre als Seelsorger in der Fuldaer St. Josephs-Pfarrei tätig und hat sich hier große Verdienste erworben. 1955 wurde Pfarrer Büchel in Anerkennung seiner Verdienste zum Geistlichen Rat ernannt. 1981 hat ihm Papst Johannes Paul II. den Titel "Päpstlicher Kaplan" (Monsignore)

#### **GEBURTSTAGE**

Ehrensenator Wilhelm Kraut, Seniorchef der Bizerba Waagen- und Maschinenfabriken im schwäbischen Balingen, feierte seinen 80. Geburtstag. Der baden-württembergische Ministerpräsident Lothar Spath würdigte in seiner Laudatio die besonderen Verdienste dieses Wirtschaftspraktikers und betonte die unternehmerische soziale Bindung von Wilhelm Kraut. Der Regierungschef verlieh dem Waagenbau-Pionier für sein Engagement um die Wirtschaft des Landes Baden-Württemberg die Goldene Staufer-Me-

"Ich mache Bücher, bis ich umfalle", so hat der Münchner Verleger Klaus Piper einmal sein starkes Engagement für Gedrucktes umschrieben. Am Donnerstag feiert Klaus Piper seinen 75. Geburtstag. Der Sohn des Verlagsgründers Reinhard Piper kümmert sich nach wie vor um die Belange dieses renommierten deutschen Verlagshauses. Zwar hat der Verleger organisato-



FOTO BRIGITTE FRIEDRICH

rische Dinge inzwischen an seinen Sohn und designierten Nachfolger Ernst Reinhard Piper abgegeben, dennoch legt Klaus Piper weiterhin das Profil des mehr als 80 Jahre alten Verlages fest. Mit einem ausgeprägten Sinn für schreibende Persönlichkeiten und Talente hat der gelernte Buchhändler vor allem nach dem Tod seines Vaters (1953) das Unternehmen schon über mehrere Jahrzehnte hinweg durch die Krisen des Verlagswesens gesteuert. 1932 trat Klaus Piper in den Verlag des Vaters ein, 1941 wurde er Mitinhaber. 1960 gehörte er zu den Begründern des Deutschen Taschenbuch Verlages (dtv). Das Verlagsprogramm mit den Schwerpunkten Kunst, Literatur und Philosophie erweiterte er um zeitgenössische Literatur, Politik, Gesellschaft, Psychologie. Verhaltensforschung, Länderkunde sowie Sachkunde für Kinder. Piper gelang es, die Weltrechte an den Tagebüchern der Cosima Wagner zu erwerben. Der vielfach geehrte Verleger holte sich die Rechte an allen Werken von Ludwig Thoma und Karl Valentin, baute mit der "Serie Piper" sein eigenes Taschenbuchprogramm auf und ergänzte aus persönlichem Interesse das Angebot um kritische Theolo-

Der Bischofsvikar in Hannover, Weihbischof Heinrich Pachowiak, vollendet heute in der niedersächsischen Landeshauptstadt sein 70. Lebensjahr, Pachowiak leitet seit 1967 die kirchliche Region Hannover im Bistum Hildesheim, in der in 57 GeDas Amt des Bischofsvikars gibt er zum 1. Juli ab und wird künftig von Hildesheim aus Aufgaben als Weihbischof wahrnehmen. Pachowiak studierte Philosophie und Theologie bei den Jesuiten an der Philosophisch-Theologischen Hochschule St. Georgen in Frankfurt am Main und empfing am 15. Mai 1940 in Hildesheim die Priesterweihe. Wenige Tage später wurde er zur Wehrmacht eingezogen. Nach der Rückkehr aus der Kriegsgefangenschaft (1945) war er bis Mai 1946 Kaplan in Celle. Dann berief ihn der damalige Bischof von Hildesheim, Dr. Joseph Godehard Machens, zu seinem Sekretär. 1952 wurde Pachowiak Subregens des Hildesheimer Priesterse minars und im Jahr darauf Diöze sanjugendseelsorger. Pius XIL ernannte Pachowiak 1958 zum Weihbischof. 1960 übernahm er die Leitung des Bischöflichen Seelsorgeamtes. Nach dem Rücktritt von Bischof Heinrich Maria Janssen 1982 wählte das Hildesheimer Domkapitel ihn zum Kapitularvikar. Diese Aufgabe nahm er bis zur Weihe und Amtsübernahme des

180 000 Katholiken leben. Seit 1965

ist er gleichzeitig Beauftragter der

Deutschen Bischofskonferenz für

die Bundesgrenzschutzseelsorge.

Morgen wird Odo Ratza, der Bonner Sektionsleiter der Gesellschaft für Wehrkunde, 70 Jahre alt. Mit seiner Tatkrait und Rührigkeit hat der Brigadegeneral a.D. die Bonner Sektion zu einer der größten im Lande gemacht. In ihren Vortragsveranstaltungen zu vielen Themen im weitgespannten Feld der Sicherheitspolitik hat Ratza immer wieder bekannte Namen als Referenten gewinnen können. Daneben entfaltet der gebürtige Westpreuße eine Menge Tatkraft zugunsten der Kulturstiftung der Vertriebenen, deren Vorsitzender er ist. Gleichzeitig wirkt er als Bundessprecher der Landsmannschaft Westpreußen im Bundesverband der Vertriebenen.

neuen Bischofs Dr. Josef Homeyer

im November 1983 wahr.

#### UNIVERSITÄT

Die Mainzer evangelische Neutestamentlerin Luise Schottroff hat einen Ruf auf den Lehrstuhl für Biblische Theologie unter besonderer Berücksichtigung des Neuen Testaments an der Gesamthochschule Kassel erhalten. Die 51 jährige Theologie-Professorin lehrt seit 1970 im Fachbereich Evangelische Theologie der Johannes-Gutenberg-Universität in Mainz.

#### VERÄNDERUNG

Im weltberühmten Berliner Philharmonischen Orchester gab es personelle Veränderungen: Zum ersten Konzertmeister avancierte 31 jährige gebürtige Krakauer Daniel Stabrawa. Sein bekannter Vorgänger Michael Schwalbe trat in den Ruhestand. Stabrawas Kollegen sind Leon Spierer und der Japaner Toru Yasunaga.

# DIESE ANZEIGE BEWAHRT VOR UNNOTIGEN KOSTEN.

Die Personal-Computer von Commodore - made in Germany: enorm leistungsfähige 16-BIT-Rechner zum sensationellen Preis. Für sämtliche Software nach den Standards MS/DOS und Concurrent CP/M. Jetzt beim Commodore Vertragshandel.



Der neue Commodore AT. 640 KB RAM Hauptspeicher, Farbgrafikkarte, 20 MB Festplattenspeicher, 1,2 MB Floppylaufwerk, 14 Zoli Monochrom-Monitor, wahlweise DIN- oder ASCII-Tastatur. Unverbindliche Preisempfehlung inkl. MWSt.:

DM 9.995,-

Der Commodore PC 20/IL 512 KB RAM Hauptspeicher, Farbgrafikkarte, 20 MB Festplattenspeicher, 360 KB Floppylaufwerk, Monochrom-Monitor, wahlweise DIN- oder ASCII-Tastatur. Unverbindliche Preisempfehlung inkl. MWSt.:

DM 5.995,-

Der Commodore PC 10/II. 512 KB RAM Hauptspeicher, Farbgrafikkarte, Doppelfloppylaufwerk 2 x 360 KB, Monochrom-Monitor, wahlweise DINoder ASCII-Tastatur. Unverbindliche Preisempfehlung inkl. MWSt.:

DM 3.995,-



#### Startet Amerikas Starjockey Bill Shoemaker bei der Derby-Woche in Hamburg?

Liahres 1985 zählte der erstmals ausgetragene Holsten-Jockey-Cup während der Derby-Woche in Hamburg-Horn. Pat Eddery aus England gewann, Lester Piggott wurde damals Letzter. Für die diesjährige Veranstaltung am 1. Juli soll ein noch hochkarätigeres Feld internationaler Jockeys verpflichtet werden, unter anderem der in Frankreich tätige Amerikaner Cash Asmussen (24), auch von Wladimir Tschugujewez aus der UdSSR liegt eine Zusage vor. Verhandelt wird noch mit US-Star Bill Shoemaker (55), der noch nie auf einer deutschen Rennbahn im Sattel war. Shoemaker ist mit über 8000 Siegen der weitaus erfolgreichste Jockey der Welt. Seine Verpflichtung ist wohl in erster Linie eine Frage des

Hamburgs Bürgermeister Klaus von Dohnanyi hat kürzlich auf der amerikanischen Rennbahn Meadowlands, unweit des Giants-Stadions von Cosmos New York, die Vorzüge eines florierenden Pferderennsports kennengelernt. Motiviert von diesen Eindrücken, hat er ein Konzept in Auftrag gegeben, wie man den Galopp- und Trabrennsport in der Hansestadt für die Zukunft positiver gestalten könnte. Gedacht ist an eine kombinierte Trab- und Galopprennbahn auf dem großen Gelände von Hamburg-Horn.

Siege ausländischer Pferde auf deutschen Galopprennbahnen gehören eigentlich längst zum Alltag. Trotzdem gab es nach dem Erfolg des in der Nähe von Malmö trainierten siebenjährigen Wallachs Our Martin mit dem schwedischen Jokkey Dicka Persson (21) am Sonntag beim Grand-Prix-Aufgalopp (51 000 Mark, 30 000 Mark dem Sieger, 1900 m) in Köln enttäuschte Gesichter. Our Martin, 1985 schon Sieger des Damen-Preises während der Großen Woche in Iffezheim, siegte als 184:10-Außenseiter vor dem Favoriten New Moon und Animo aus dem Gestüt Schlenderhan, der insgesamt fast vier Längen von Our Martin geschlagen war. Animo soll seinen nächsten Start am 20. April in Mailand im Premio d'Aprilo (Europagruppe III, 2000 m, 67 500 Mark, 37 500 Mark dem Sieger) absolvieren. Hintergrund des Mailand-Plans: Der im Vorjahr in sechs Rennen in Deutschland siegreiche Hengst soll sich in einem Rennen der Europa-Gruppenkategorie plazieren, um später als Deckhengst zugelassen zu werden. Der Wettum-

7 u den Höhepunkten des Turf- 🛮 satz in Köln in acht Rennen: 830 205

Auf der Neuen Bult in Langenhagen bei Hannover wurden am Sonntag bei der Saisonpremiere in neun Rennen nur 404 462 Mark umgesetzt, die Witterung verhinderte ein besseres Ergebnis. Das Experiment von Präsident Frank Ritter, die Pferdeführer nun auch als Starthelfer einzusetzen, ging schon beim ersten Rennen schief. Der Führer von Feldraute verletzte sich bei dem Versuch, sein Pferd in die Startmaschine zu führen. Auch die neuen Satteldecken fanden nicht den Gefallen des Publikums. Die rotaufgedruckten Nummern sind auf den schwarzen Decken nur schwer erkennbar. Zwei Rennen gewann in Hannover der Bremer Stall Wöhler. Trainersohn Andreas wird vorerst mit einer Sondergenehmigung das Unternehmen seines am 14. März verstorbenen Vaters Adolf Wöhler führen. Im Herbst soll der Trainersohn dann die notwendige Trainerlizenz erwerben. Zum ersten Mal nach ihrem schweren Sturz am 13. Oktober 1985 war die 23jährige Rennreiterin Carola Frobel in Hannover wieder auf der Rennbahn. Sie lag nach dem Unfall 58 Tage im Koma, noch ist sie auf den Rollstuhl

Saisonpremiere war auch in München-Riehm, dort verbuchte man einen Wettumsatz von 593 292,50

Verkaufsverhandlungen finden derzeit um das Gelände des Gestüts Quellenhof in Radevormwald-Felsenbeck im Bergischen Land statt. Das früher als Trabergestüt genutzte hügelige Gelände wurde in den letzten Jahren von Waltraud und Rudi Richter aus Bremen als Vollblutgestüt verwendet, allerdings mit meist geringem Erfolg. Derzeit soll ein Interessent aus Witten als Nachfolger für Richters im Gespräch sein.

Umfangreich wie immer ist das Galopper-Programm über die Ostertage. Karfreitag wird in Bremen mit dem Großen Preis von Karlshorst (30 000 Mark) das erste große Jagdrennen der Saison gelaufen. Weitere Termine: Samstag: Neuss, Sonntag: Düsseldorf und Frankfurt/Main. Montag: Hannover, München-Riehm und Köln mit dem Frühjahrs-Ausgleich (30 000 Mark). Das Harzheim-Rennen für den Derby-Jahrgang ist allerdings wegen der bislang geringen Zahl an Nen-nungen ernsthaft gefährdet.

KLAUS GÖNTZSCHE

MOTORSPORT / Start zur Formel-1-Weltmeisterschaft in Rio gleich mit einem brutalen Zweikampf

## Lebensgefährliche Positionskämpfe zwischen der "rollenden Schikane" Mansell und Ayrton Senna

"Mein Sieg gehört Frank Williams", hatte der brasilianische Autorennfahrer Nelson Piquet in Rio de Janeiro gesagt, nachdem er am Sonntag den Grand Prix von Brasilien, das erste von 16 Rennen zur Formel-1-Weltmeisterschaft, gewonnen hatte. "Franks Unfall war ein großer Schock für uns. Ich hoffe, wir können etwas zu seiner Besserung beitragen, wenn wir ein traumhaftes Resultat in Rio erreichen", hatte Piquets englischer Teamkollege Nigel Mansell zuvor in jener Williams-Pressemitteilung geschrieben, die den Titel trug: Racing for Frank."

Um ein Haar hätte es ein Resultat gegeben, das dem nach einem Autounfall bis zur Hüfte gelähmten englischen Teamchef Frank Williams alles andere als Linderung gebracht hätte. Um ein Haar hätte es nicht nur den Sieg für Williams-Honda durch Piquet gegeben, sondern auch einen folgenschweren Unfall durch Nigel

Es true sich in der ersten Runde zu. als alle Autos noch mit vollen Tanks (195 Liter Benzin) und obendrein

Lippmann: Heute Training

Nürnberg (sid) - Der geflüchtete

Dresdner Fußballspieler Frank Lipp-

mann wird heute das Training beim

Bundesligaklub 1. FC Nürnberg auf-

nehmen. Mit Hilfe des Vereins fand

Lipomann eine Wohnung und Be-

treuung durch eine Sportartikelfirma.

New Orleans (UPI) - Der Amerika-

ner Calvin Peete gewann mit 269

Schlägen (68+67+66+68) für den par-

72-Kurs das Golfturnier von New Or-

leans. Er führt jetzt die Ranglisten der

amerikanischen Saison an. Bernhard

Langer (Anhausen) hatte die Qualifi-

Madrid (dpa) - Nach dem 2:1-Sieg

über Valladolid vor 90 000 Zuschau-

ern wurde Real Madrid zum 21. Mal

Essen (sid) - Der Handball-Bundes-

ligaklub TuSEM Essen hat den Islän-

der Johan-Ingi Gunnarson (32) als

neuen Trainer verpflichtet. Gunnar-

son, bisher drei Jahre beim THW Kiel

tätig, löst den Rumänen Ivanescu ab.

Hertogenbosch (dpa) - Das letzte

Weltcup-Springen der Europazone in

Erfolgreicher Deister

Von hier aus gibt es Anschlußflüge in Städte inner-

halb der USA. Unsere Streckennetz-Karte zeigt Ihnen

einige der möglichen Verbindungen ab Atlanta oder Dallas. Und Delta bietet für Flüge in die USA Tarife

für jeden Anspruch. Von First Class bis Touristenklasse.

Real Madrid Meister

spanischer Fußball-Meister.

Gunnarson nach Essen

kation verpaßt.

Peete Ranglisten-Erster

dicht neben- und hintereinander fuh- ter Wart sagt: "Daß er Weltmeister ren. Es geschah überdies an der schnellsten Stelle des 5,031 Kilometer langen Jacarepagua-Kurses und somit an der schnellsten Kurve aller Formel-1-Rennstrecken: Ausgerechnet dort versuchte Mansell den Brasilianer Ayrton Senna (Lotus-Renault) innen (!) zu überholen. Beide Autos fuhren mit einer Geschwindigkeit von rund 360 Kilometer in der Stunde nebeneinander her. Senna wich keinen Millimeter nach außen, Mansell nahm nicht den Fuß vom Gaspedal. Das Ende: Mansell krachte in die Leitplanken, blieb aber unverletzt. Senna wurde Zweiter.

Was wäre aber passiert, wenn Mansell in eine der dichtbesetzten Zuschauertribünen geflogen wäre und sein Wagen mit 195 Liter Benzin ex-. plodiert wäre? Was Ayrton Senna (Niki Lauda: "Etwas mehr Selbstkontrolle könnte ihm nicht schaden") und Nigel Mansell (Lauda: "Die rollende Schikane") seit zwei Jahren bieten, sind fast ausnahmslos lebensgefährliche Manöver, die eines Tages fürchtbare Folgen haben können.

Ayrton Senna (Lotus-Teamchef Pe-

Hertogenbosch (Holland) gewann

Paul Schockemöhle (Mühlen) auf

Deister, der als erstes europäisches

Springpferd die Gewinnsumme von

Solingen (dpa) - Manfred Krafft

Rodovre (sid) - Die Handballspie-

lerinnen des VfL Engelskirchen be-

siegten im Halbfinal-Hinspiel um den

Europapokal die dänische Mann-

schaft von HK Rodovre mit 18:15

Bromont (UPI) - Der Liechtenstei-

ner Frommelt und die Schweizerin

Vreni Schneider gewannen in Bro-

mont (Kanada) die Parallel-Slaloms

Fort Myers (UPI) - Zwei Finalsiege

Dollar dotierten Tennisturnier von

Fort Myers (US-Bundesstaat Florida):

Im Einzel besiegte er den Amerikaner

Connors 6:2, 6:0, im Doppel bezwang

er mit Andres Gomez (Ekuador) die

Australier Doohan/McNamee 7:5, 6:4.

zum Abschluß der Weltcupsaison.

(48) ist neuer Trainer beim Fußball-

Zweitligaklub Union Solingen.

einer Million Mark übertroffen hat.

Krafft in Solingen

Die große Chance

Sieg für Frommelt

Zweimal Lendl

SPORT-NACHRICHTEN

wird, ist nur eine Frage der Zeit: nicht ob, sondern nur. wann") hat bereits im letzten Jahr die von dem Italiener Andrea de Cesaris und dem Franzosen René Arnoux praktizierte Brutalitat in der Formel 1 um einige völlig unnötige und brandgefährliche Nummern bereichert. Übrigens nicht selten im Zweikampf mit Mansell.

Da war zum Beispiel das Training in Monte Carlo. Senna wollte unbedingt im Rennen die Pole-Position, also blockierte er alle Konkurrenten. Lauda damals: \_Sein Lotus rollte im ersten Gang auf der Straßenmitte und ich mußte aus voller Fahrt abbremsen." Der Italiener Alboreto boxte ihn nach mehreren solcher Manöver außer sich vor Wut von der Piste . . .

In Brands Hatch, beim englischen Grand Prix, fuhrwerkte Senna dann dermaßen lebensgefährdend zwischen Mansell und dessen damaligem finnischen Teamkollegen Keke Rosberg berum, daß selbst der abgebrühte Rosberg nach dem Rennen an einen förmlichen Protest dachte.

Beim letzten Saisonrennen in Adelaide (Australien) stieß Senna in der dritten Runde Mansell von der Strekke. Mansell schimpfte, der 26jährige Brasilianer sei noch immer nicht erwachsen: "He ist not a man, he's a boy." Oder wie es Sennas Manager Domingos Piedade erklärte: "Es gibt eben zwei Sennas, zwei völlig getrennte Persönlichkeiten - eine von Donnerstag bis Sonntag, eine von Montag bis Donnerstag." Worauf Frank Williams Piedade bestellen ließ: "Wenn wir überleben wollen, sollten wir deshalb sicherheitshalber die Rennen von nun an nur noch von Montag bis Donnerstag fahren."

Senna war vor dem Rennen in Rio von den Buchmachern in London am höchsten vorgewettet worden, obwohl sein Renault-Motor den Honda Triebwerken von Mansell und Piquet klar unterlegen ist. Wahrscheinlich jagte er auch deshalb Mansell vorzeitig in die Leitplanken. Mansell wiederum kämpft in seinem Team gegen seinen neuen Kollegen Piquet, der in Rio gewonnen hat. Bisher stand Mansell stets unter dem persönlichen Schutz von Teamchef Frank Willi-

TENNIS / Martina Navratilova wieder überlegen

#### "Wort Rücktritt gehört nicht zu meinem Sprachschatz"

In den amerikanischen Zeitungen heißt sie nur noch "Zehn-Millionen-Dollar-Frau". Dann weiß jeder Bescheid: Es geht um Martina Navratilova. Jetzt hat sie innerhalb von einer Woche ihr Konto um 125 000 Dollar erhöht. Sie gewann das Tennis-Turnier der weltbesten Damen, die "Virginia-Slims-Championchips", dem Masters-Turnier bei den Männern entsprechen. In 105 Minuten besiegte Martina Navratilova die Tschechoslowakin Hana Mandlikova mit 6:2, 6:0, 3:6, 6:1. Ein Satz verloren, aber dennoch eine klare Angelegen-

16 108 Zuschauer feierten im Madison Square Garden die beste Spielerin der Welt mit lang anhaltendem Beifall. Sie ist jetzt 29 Jahre alt, sagt aber: "Das Wort Rücktritt gehört nicht zu meinem Sprachschatz Wenn Wendy Turnbull, mit 33 Jahren die älteste unter den Weltbesten. recht behält, dann stehen der Konkurrenz noch sechs harte Jahre bevor. Die Australierin sagt: "Martina wird hier noch mit 35 gewinnen."

Die Zeitungen in New York griffen zu Superlativen. Der Begriff "historisch bedeutsames Ereignis" tauchte gleich zweimal auf, in der "Daily

Oder Sie rufen Delta Air Lines direkt an.

In Frankfurt unter der Nummer (069) 256030, in München (089) 1299 061, in Stuttgart (0711) 2262191.

Sie finden das Reservierungsbüro in der Friedensstraße 7, in 6000 Frankfurt/Main. Telex 416233.

dpa/sid, New York News" und der "New York Post", die der Siegerin "Schläge wie Geschosse" bescheinigte. Die "New York Times" sah bei ihr "eine Laufarbeit wie eine muntere Zugmaschine". Der Star Ledger" schrieb: "Martina sicherte sich die Bewunderung von Freund und Feind. Sie zerstreute alle Zweifel, wer die Beste im Damen-Welttennis ist." Und Freund und Feind atmen jetzt erst einmal auf. Martina Navratilova macht bis zu den Internationalen Meisterschaften von Deutschland in Berlin (12. bis 18. Mai) eine Turnierpause, sie geht in Ski-Urlaub. Claudia Kohde: "Da kann man sich ja auf die Turniere in Florida richtig freuen."

> Chris Evert-Lloyd, Nummer zwei der Weltrangliste, hat derweil bei ihren vielen Anhängern Kopfschütteln ausgelöst. Sie trat zum Spiel um Platz drei gegen Steffi Graf nicht an, Sie sei erschöpft, hieß es offiziell, hinter vorgehaltener Hand aber wurde getusam das Vorspiel für Martina Navratilova zu bestreiten. So trat Steffi Graf. kampflos auf Platz drei vorgestoßen, noch einmal gegen Pam Shriver an. Sie gewann wie im Viertelfinale 7:6,

#### ZAHLEN

REITEN

CHI in s'Hertogenbosch, Weltcupspringen, Großer Preis: 1. Schockemöhle (Deutschland) Deister 0 Feilerpunkte/24.67 Sek., 2. Durand (Frankreich) Jappeloup 0/41,65, 2. J. Whitaker (England) Hopscotch 4/32,55, 4. Romp (Holland) Renville 4/32,13, 5. Skelton (England) Airbonne 4/36,16, 5. Skelton (England) Airbonne 4/36,16, 5. Skelton (England) Airbonne 4/36,17, alle im Stechen: — Endklassement der Europazone im Weltcun der ment der Europazone im Welteup der Springreiter: L Skelton 86 Punkte, 2 Springreiter: 1. Skelton 86 Punkte, 2. Durand 85, 8. Whitaker 82, 4. Schockemöhle 81, 5. Pyrah 60, 6. M. Whitaker (beide England) 59, 7. Vogt (Schweiz) 52, 8. MacVean (Australien) 43, 9. van Paesschen (Belgien) 42, 10. Gravemeier und Rüping je 40, ...13. Sloothaak 33, ...16. Kenn 31, ...19. Reinacher 29, ...21. Weinberg (alle Deutschland) 22 - Grand-Prix-Special der Dressur, außerhalb des Weltcurs: 1. Stückelberger (Schweiz) Gaucups: 1. Stückelberger (Schweiz) Gau-guin 1392 Punkte, 2. Klimke auf Pascal 1385, 3. Hinnemann auf Ideaal 1348, 4. G. Theodorescu auf Entertainer 1345, 5. Theodorescu auf Sunny Boy 1312. FUSSBALL

WM-Testspiel in San Jose (Kalifornien): Mexiko – FC Santos 0:0. EISHOCKEY

B-Weltmeisterschaft in Eindhoven, dritter Spieltag Schweiz - Frankreich 8:2, Italien - DDR 4:3, Holland -Japan 3:4, Österreich - Jugoslawien 5:2.

MOTOR

Großer Preis von Brasilien, 1. Lauf zur Formei-1-Weltmeisterschaft, 61 Runden = 306.92 km: 1. Piquet, Williams-Honda, 1:39:32,583 Std., 2 Senma (beide Brasilien), Lotus-Renault, 1:40:07,410, 3. Laffite; Ligier, 1:40:32,342, 4. Arnoux (beide Frankreich), Ligier, 1:41:01,012, 5. Brundle (England), Tyrrell, eine Runde zurück, 6. Berger (Osterreich), Benetton, 7. Streiff (Frankreich), Tyrrell, beide zwei, 8. de Angelis (Italien), Brabham-BMW, drei, 9. Dumfries (Schottland), Lotus, vier, 10. Fabi (Italien), Benetton, fünf Runden zurück.

5. Weltenp-Turnier der Damen im Florettfechten in Leinzig, Finale: Niklaus ("DDR") – Weber (Bundesrepublik Deutschland) 8:3, um Platz 3: 2. Funkenhauser (Bundesrepublik Deutsch-land) – Hajzer (Ungarn) 8.5, 5. H. Funkenhauser (Bundesrepublik Deutsch-land), 6. Janosi (Ungarn).

TENNIS Turnier der Damen in New York (Virginia-Slims-Championchips), Fi-nale: Navratilova (USA) – Mandiikova (CSSR) 6:2, 6:0, 3:6, 6:1. — Grand-Prix-Turnier in Rotterdam, Qualification: Popp (Deutschland) — Nelson (USA) 6:2, 6:2, Jelen (Deutschland) — Depalmer (USA) 6:7, 6:2, 6:2. — Internationales Herren-Turnier in Fort Myers, Fi nale: Lendl (CSSR) – Comors (USA) 6:2, 6:0. – Doppel: Lendl/Gomez (CSSR/Ekuador) – Dooban/McNames

(Australien) 7:5, 6:4. HANDBALL

Bundestigs, Männer: Dankersen – Weiche 23:22, Lemgo – Günzburg 16:16, Reinickendorf – Gummersbach 20:22, Hofweier – Göppingen 25:20, Essen – Dortmund 23:15, Schwabing – Düssel-

| WLI DV-DV-      |           |        |
|-----------------|-----------|--------|
| L Großwallstadt | 376.315.  | 28     |
| 2 Essen         | 327;261   | 25.    |
| 3. Schwabing    | 386:350   | 25:    |
| 4. Gummershach  | 336:313   |        |
|                 | 309:277   |        |
|                 | 336:312   |        |
|                 | 305.292   |        |
| 8. Weiche       | 319:334   |        |
| 9. Gönningen    | 393:430   |        |
|                 |           |        |
| 0. Dankersen    | 327:360   |        |
| L Günzburg      | 318:338 - |        |
|                 | 275:304   | 9:1    |
| 3. Hofweier     | 326:375   |        |
| L Reinickendorf | 332:404   | - 6. 2 |
|                 | -         | ~ ``   |

Delta Air Lines fliegt nonstop von Frankfurt in die USA. Und Delta bietet Anschlußflüge zu mehr als 100 Großstädten in Amerika.

FRANKFURT VON FRANKFURT, MÜNCHEN, STUTTGART. LONDON SHANNON JACKSONVILLE DAYTONA BEACH LANDO MELBOURNE LM BEACH SARASOTA/E Ab 28. April flies? An Bord einer Delta-Lockheed-Oder Deltas Business Klasse für Luxus zum Spartarif. Delia Air Lines nonstop ab TriStar fliegen Sie komfortabel nach Atlanta Ihre Reservierung nimmt Ihr Reiseburo Manchen nach Relanta Von Stuttgart aus mit einer oder Dallas/Ft. Worth\*, den Hauptstädten im Südgern entgegen. Dort erhalten Sie auch noch weitere osten und Südwesten Amerikas. Informationen. Zwischenlandung.

Delta. The Airline Run By Professionals.

1 - Dienstag, 25. Man

FUSSBALL

EISHOCKEY

MOTOR

FOSCY Preis von Brasilien 1.

200.32 km. 1. Priper

300.32583 Std. 2

12 341 4 Actions (beide Pr

an usa FECHTEN Weltenp-Turnier der Dan Leipzig Finale L

- Holzer (Charm) 85.5 Ec

TENNIS

Comos (8

HANDBALL Besierby, Winer Indee

- Schwaber-Bes

von Frankfurt

MÜNCHEN,

STUTTGART, LONDON, SHANNON,

PARIS

helyen and helyen

Set all of 2

25 E

M-Testspiel in San Jose (Kak

Weitmeisterschaft in Englisch Schweiz-Fra

FUSSBALL / Heute Pokal und Nachholspiele

#### Herget will ins Ausland

Bayer Uerdingen, nach den Siegen über Dresden und den Hamburger SV zur Zeit einer der prominentesten Klubs der Fußball-Bundesliga, kommt nicht zur Rube. Zum dritten Mal innerhalb von vier Wochen forderte Nationalspieler Matthias Herget (30) die Freigabe aus seinem bis zum 30. Juni laufenden Vertrag, Herget: "Obwohl es im Verein und bei mir super läuft, hat sich an meiner Einstellung nichts geändert."

Vordergründig wird stets über Spannungen zwischen dem Spieler und Trainer Karlheinz Feldkamp gesprochen. Im Hintergrund aber steht offensichtlich ein lukratives Angebot für Herget aus dem Ausland. Der technisch versierte Abwehrspieler sagt: "Es tut sich was. So eine Chance bekomme ich in meinem Alter nicht wieder." Und daß sich da etwas im Ausland tut, deutet Herget mit dem Satz an: "In der Bundesliga wird kein

sid, Uerdingen Klub 1,5 Millionen Mark Ablöse für einen 30 Jahre alten Abwehrspieler bezahlen.\* Vereinspräsident Amo Eschler ist enttäuscht über die "atmosphärischen Störungen", für die sein Star nach einer Woche großer Erfolge sorgt: "Wenn ein Spieler etwas erreichen will, muß er den leisen und nicht den lauten Weg gehen."

> Bayer Uerdingen spielt heute ohne Herget (nach vier gelben Karten gesperrt) gegen den 1. FC Kaiserslautern. In zwei weiteren Nachholspielen stehen sich Leverkusen und Frankfurt sowie Bochum und Köln gegenüber. Waldhof Mannheim spielt im Halbfinale des Pokals gegen Bayern München. Der private Fernsehsender SAT 1 überträgt das Spiel live ab 19.45 Uhr, Franz Beckenbauer gehört zum Team der Kommentatoren. Auch das zweite Halbfinale zwischen Stuttgart und Dortmund überträgt der Sender morgen live (ab 19.45 Uhr mit Uwe Seeler als Co-Kommentator).

## Blonder Engel im Anflug auf Hamburg

Die Fußball-Bundesliga, das hat Uwe Seeler vor kurzem noch schlecht. Die wichtigste Vorausseteinmal voller Wehmut gesagt, leide darunter, daß ihr die großen Persönlichkeiten vergangener Jahre fehlten. Die Konsumenten haben es auch längst gemerkt, die Zuschauerzahlen sind weiterhin geradezu beängstigend rückläufig. Diese Entwicklung betrifft natürlich, und sogar mit am meisten, den Hamburger SV. Sportlich sind die Hamburger in eine

Sackgasse geraten. Doch jetzt soll ein blonder Engel wieder Farbe ins Geschehen bringen und die Zukunft zu bewältigen helfen - Bernd Schuster ante portas? Man kann nur wünschen, daß Netzer sein erstes Kontaktgespräch mit dem Mittelfeldstar des FC Barcelona letziendlich erfolgreich, das heißt mit einer Vertragsunterschrift, abschlie-Ben kann. Schuster – das wäre ein Mann, der der Bundesliga Impulse geben kann.

Und in der Tat, die Aussichten, das

zung ist ja gegeben: Schuster will unbedingt nach Deutschland zurück, und er hat gesagt (siehe nebenstehenden Bericht), daß der HSV ein

#### STAND PUNKT

Verein wäre, der seinen Vorstellungen durchaus entspräche.

Wie aber wollen die Hamburger den Transfer realisieren? Was berechtigt ihren Präsidenten zu dem "gedämpsten Optimismus", den er verbreitet, obwohl er doch am allerbesten weiß, in welch große finanzielle Schwierigkeiten sein Verein geraten ist

Sponsoren - so lautet das Zauberwort, mit dem das eigentlich Unmögliche möglich gemacht werden soll. Man kann wohl wirklich davon ausgehen, daß sich für solch einen

Superstar wie Schaster Geldgeber finden lassen. Die Initiativen dazu wurden schon vor einiger Zeit in die Wege geleitet, aber die beziehen sich keineswegs nur auf den HSV.

Wie auch immer, auf Netzer kommt sicherlich noch eine ganze Menge Arbeit zu - und einige Reisen nach Barcelona. Netzers Nachfolger Felix Magath könnte der große Nutznießer des Coups werden. Denn ein Schuster im Mittelfeld, das wäre genau das spielerische Startkapital, das sich Magath wünscht. Zur WELT sagte er: "Hoffentlich klappt es."

Natürlich wird auch Franz Bekkenbauer mitzittern, denn ganz ohne Frage hat die eingeleitete HSV-Aktion Schuster noch ein Stückehen näher an die Naionalmannschaft herangeführt. Doch darüber, ob er denn auch hier vor einem Comeback steht, schweigt er weiter. Beckenbauer ist bereit, nur muß sich Schuster bald BERND WEBER FUSSBALL / Hamburger SV wirbt um Schuster

## Gespräch mit Günter Netzer

DW. Hamburg Barcelona

Bayer Leverkusen sei an Bernd Schuster interessiert, sein alter Verein, der 1. FC Köln, und vielleicht auch Bayern München. So wurde in letzter Zeit über den ehemaligen Fußball-Nationalspieler spekuliert, der den FC Barcelona unbedingt verlassen will. Jetzt aber tritt ein ernsthafter Bewerber auf: der Hamburger SV. Am Sonntag abend war bekanntgeworden, das Manager Günter Netzer in Barcelona ein erstes Gespräch mit dem Mittelseldspieler geführt hatte. Vereinspräsident Wolfgang Klein bestätigte das Treffen: "Netzer sollte erst enmal feststellen, ob Schuster überhaupt bereit ist, zu uns zu kommen."

Schuster sagte in einem Gespräch mit der WELT klipp und klar: "Nach sechs Jahren Spanien will ich unbedingt nach Deutschland zurück. Der HSV wäre durchaus ein Verein, der meinen Vorstellungen entsprechen

würde. Allerdings, ich habe mit Netzer lediglich ein lockeres Informationsgespräch geführt. Konkrete Absprachen konnten wir schon deshalb nicht treffen, weil ich im Moment ja noch nicht einmal weiß, wie hoch die Ablösesumme sein wird, die mein derzeitiger Klub für mich verlangen wird." (Im Gespräch sind rund drei Millionen Mark).

Klein spricht davon, daß "zumindest gedämpfter Optimismus" bestehe, Schuster nach Hamburg zu holen. Der HSV nofft dabei auf Unterstützung durch eine Gruppe von Sponsoren, die sich zusammengefunden hat, um eine Rückkehr Schusters nach Deutschland möglich zu machen. Außer um Schuster bemüht sich der HSV auch noch um den polnischen Torjäger Miroslaw Okonski. Gestern war Netzer in Warschau. Dagegen gibt es Gerüchte, Mittelfeldspieler Wolfgang Roiff werde an Bayer 04 Leverkusen verkauft.

# Ihr besonderer Rückhalt.



#### Elektronische Sicherheit serienmäßig.

Die Vordersitze aller Mercedes-Limousinen sind mit elektronisch gesteuerten Gurtstraffern ausgerüstet - einem System, das den Automatik-Gurt bei einem schweren Frontalaufprall innerhalb von Milli-Sekunden strafft. Der lebenswichtige Nutz-Effekt: Fahrer und Beifahrer werden optimal in den Sitzen festgehalten - die Verletzungsgefahr wird erheblich

Auch diese Vervollkommnung des Rückhaltesystems entspringt dem jahrzehntelangen Bemühen von Mercedes, das Fahren sicherer zu machen - und ist zugleich ein Muster für den

sinnvollen Einsatz der Elektronik im Auto-

mobilbau.

Ein Merkmal für die verantwortungsbewußte und umfassende technische Führung von Mercedes-Benz, die bis ins Detail perfekt und ausgewogen realisiert ist.

So bekommt jeder Mercedes-Fahrer zum hohen Gesamtnutzen und zum entspannten Fahrerlebnis auch die zuverlässige Funktion und die sprichwörtliche Wertbeständigkeit. Eine neue beispielgebende Qualität des Fahrens auf der Basis aller -klassischen-Mercedes-Tugenden.

Alle Benzin-Modelle sind als schadstoffarme Katalysatorfahrzeuge lieferbar. Oder können für den späteren problemlosen Katalysatoreinbau vorbereitet werden.



## **US-Hilfsgelder** privat ab?

DW. Washington

Der frühere philippinische Präsident Ferdinand Marcos hat in den 80er Jahren vermutlich Millionen von Dollar amerikanischer Militär- und Wirtschaftshilfe privat abgezweigt. Das berichteten US-Parlamentarier nach der weiteren Durchsicht der Dokumente, die bei der Ankunft der Marcos-Familie auf dem Luftwaffenstützpunkt Hickam auf Hawaii Ende Februar beschlagnahmt worden wa-

Ein Mitarbeiter von Senator Edward Kennedy berichtete, Marcos könne keine Rechenschaft über Millionen von Dollar geben, die die US-Regierung an Manila gezahlt habe. Zwischen 1981 und 1985 hat Washington allein rund 186 Millionen Dollar Militärhilfe an die Philippinen ge-

Nach Angaben der philippinischen Nachrichtenagentur PNA hat Marcos im November 1985 einem philippinischen Geschäftsmann mindestens 30 Millionen Dollar gezahlt, um sein Vermögen im Ausland zu vertuschen. Der Mann habe erklärt, er sei im Besitz "belastender Dokumente" über das "geheime Vermögen" des Ehepaares Marcos in Übersee, vor allem bei amerikanischen Immobiliengesellschaften in New York.

Marcos, ein Teil seiner Familie und einige seiner engsten Freunde halten sich weiter in Hickam auf. Die US-Regierung bemüht sich auf Bitten von Marcos weiter, für ihn und seine Gruppe einen Aufenthaltsort in einem anderen Land zu finden, nachdem sich die Weiterreise nach Panama zerschlagen hatte. Freunde des Ex-Präsidenten berichteten, es sei gut möglich, daß Marcos jetzt noch Wochen auf dem Luftwaffenstützpunkt auf Hawaii bleiben werde.

## Zweigte Marcos Moskau befriedigt über Außerungen Lafontaines

Union: Bemerkenswert klares Bild der SPD-Sicherheitspolitik

RÜDIGER MONIAC, Bonn Mit sichtlicher Befriedigung ist in Moskau die Forderung der saarländischen SPD, die den Abzug der NATO-Mittelstreckenwaffen aus Deutschland ohne jede sowjetische Gegenleistung verlangt hatte, aufgenommen worden. Die Nachrichtenagentur Tass erklärte zu dem SPD-Verlangen, die Äußerungen des saarländischen Ministerpräsidenten Oskar Lafontaine hätten eine "Panik unter den regierenden Kreisen der Bundesrepublik" ausgelöst.

Die Bereitschaft der Saar-SPD, den Austritt der Bundesrepublik Deutschland aus der militärischen Organisation der NATO zu betreiben, wird in den Reihen der Union mit tiefer Sorge verfolgt und als Versuch gewertet, einen Ansatz zu schaffen, um das Land militärisch, aber auch politisch aus der Allianz zu lösen und in den Neutralismus zu führen.

#### "Rau zeigt Schwäche"

Für die CDU/CSU-Bundestagsfraktion erklärte deren Parlamentarischer Geschäftsführer Rudolf Seiters, Lafontaines Aussagen zur Sicherheitspolitik müßten die Spitzen der SPD und vor allem Rau alarmieren. Aber nichts geschehe. Rau zeige sich abermals unfähig, den politischen Kurs seiner Partei zu bestimmen. Er finde nicht einmal die Kraft, auf seine in den USA gemachte Versicherung hinzuweisen, die SPD stehe fest zur

Seiters und auch der verteidigungspolitische Sprecher der Unionsfraktion, Willy Wimmer, fragten danach, ob der SPD-Kanzlerkandidat seine Führungsaufgabe in der Partei wahrnehme. Rau sei offenbar lediglich ein "Täuschungskörper", der die Öffentlichkeit über den wahren sicherheitspolitischen Kurs seiner Partei im Unklaren lassen solle. Da Rau schweige, müßten die Erklärungen von Lafontaine als die "offizielle Position" der SPD aufgefaßt werden.

Die Forderung nach einem \_de facto-Austritt" aus der NATO ergäbe zusammen mit der Nebenaußenpolitik" der SPD, ihrer Forderung nach Abbau und Umwandlung der Bundeswehr in eine Milizarmee sowie der Streichung des Gebotes im Grundgesetz nach Wiedervereinigung "nunmehr ein bemerkenswert klares Bild sozialdemokratischer Außen- und Sicherheitspolitik", meinten die Unionspolitiker.

#### "Künstliche Erregung"

Die Kräfte, die die Bundesrepublik Deutschland aus dem westlichen Bündnis herauslösen wollten, würden in der SPD immer stärker. Damit, so Wimmer, sei in der Sicherheitspolitik das "Tischtuch" der Gemeinsamkeit mit den anderen demokratischen Parteien in Bonn zer-

Das SPD-Präsidiumsmitglied Egon Bahr erklärte zu den Außerungen Lafontaines, daß dessen Auffas-sung bekannt sei "Die künstliche Erregung darüber ist umso unverständlicher, als kürzlich in der Bundesrepublik allgemein Spanien beglückwünscht wurde zu einer Mitgliedschaft in der NATO außerhalb der militärischen Integration und frei von Atomwaffen", sagte Bahr. Die Lage der Bundesrepublik sei weder mit Spanien noch mit Frankreich vergleichbar. Die Stellung der Bundesrepublik in der militärischen Integration der NATO stehe nicht zur Disposition. Die entsprechende Erklärung von Johannes Rau in den USA gelte,

## sich gegen den Staub aus Hessen

Filterstaub aus den hessischen Müllverbrennungsanlagen Kassel, Darmstadt und Offenbach darf vorerst nicht mehr in Frankreich deponiert werden. Diese Maßnahme verfügten jetzt französische Behörden, obwohl das Verwaltungsgericht Straßburg Anfang des Monats einen entsprechenden Importstopp aufgehoben hatte. Der hessische Umweltminister Joschka Fischer teilte gestern mit, die Behörden lehnten eine Lagerung der Rückstände auf der lothringischen Deponie Montois-la-Montagne nunmehr mit einer neuen Begründung ab: Eine neue Untersuchung eines schwedischen Wissenschaftlers habe ergeben, daß die Stäube aus Hessen das hochgiftige Dioxin enthielten.

Die festgestellten Werte lägen mit 0,6 ppb (part per billion = ein Verhältnis von eins zu einer Million) und 0,2 ppb knapp über der Bestimmungsgrenze. Bei der Müllverbrennungsanlage Frankfurt-Nordweststadt sei hingegen kein Dioxin nachgewiesen worden, so daß Staub aus der Anlage voraussichtlich vom Mai 1986 an nach Montois gebracht werden könne.

Umweltminister Joschka Fischer ordnete an, daß die giftigen Stäube aus Kassel und Offenbach künftig in die Untertagedeponie nach Herfa-Neurode gebracht werden. Die Rückstände aus Darmstadt müßten auf einer anderen Deponie zwischengela-

Zwischen der hessischen Industriemüll GmbH (HIM) und dem Deponiebetrieb in Montois war ein Vertrag über die Lieferung von 100 000 Tonnen Filterstäuben abgeschlossen worden. Französische Umweltschützer hatten mehrfach gegen das grenzüberschreitende Müligeschäft protestiert und waren deshalb vor Gericht gegangen.

## Frankreich wehrt | Im 116-Streit appelliert Regierung Rau jetzt an Bundespräsident Weizsäcker

Früherer Verfassungsgericht-Präsident präzisiert Bedenken / Düsseldorf erwägt Anschlußklage

HARALD POSNY, Düsselderf Die nordrhein-westfälische Landesregierung wird erst nach der Osterpause am 8. April entscheiden, ob sie sich der Normenkontrollklage der SPD-Bundestagsfraktion gegen das Arbeitsforderungsgesetz (AFG) beim Bundesverfassungsgericht anschließen wird. In einer Pressekonferenz über das 350seitige Rechtsgutachten des ehemaligen Präsidenten Bundesverfassungsgerichts, Ernst Benda, betonte Landesarbeitsminister Hermann Heinemann (SPD),

man werde alle rechtlichen Schritte unternehmen, um diese Gesetzesänderung zu stoppen. Vom Bundesrat sei keine Hilfe zu erwarten, doch appellierte er an den Bundespräsidenten, bei der Ausfertigung des Gesetzes "nicht so leichtfertig mit dem Grundgesetz umzugehen wie die Bundesregierung". Die Änderung des AFG sei "ein wesentlicher Meilenstein auf dem Weg in eine andere Republik". Heinemann: "Das Verhältnis der Bundesregierung zur Macht bereitet mir Angst. Vehement wehrte sich Heinemann

gegen den Vorwurf, Düsseldorf habe sich für den kommenden Wahlkampf eine parteipolitische Unterstützung eingekauft". Benda betonte, die Landesregierung habe zu keiner Zeit Einfluß auf den Inhalt des im Januar in Auftrag gegebenen Gutachtens genommen. Benda: "Ich habe einen verfassungsrechtlichen Beitrag geleistet und mich hat allein das Thema inter-

Benda wiederholte im wesentlichen die aus seiner Bonner Anhörung vor dem Bundestagsbeschluß bekannten verfassungsrechtlichen Bedenken, in die er ausdrücklich auch



die nachträglichen Änderungen des Regierungsentwurfs einbezog. So hat Benda weiterhin Bedenken gegen die Neutralitäts-Anordnung des Gesetzes. Es wäre verfassungsrechtlich ebenso unbedenklich gewesen, wenn der Verwaltungsrat der Bundesanstalt für Arbeit eine Neutralitäts-Anordnung erarbeitet hätte, die anders als die von 1973 mit der gesetzlichen Ermächtigung übereinstimmt.

Das Gesetz verstoße jedoch gegen die vom Grundgesetz (Art. 9, Abs. 3) garantierte Koalitionsfreiheit, da ein Machtungleichgewicht zwischen Ar-

lungen gleichfalls zu beobachten. Das

Verteidigungsministerium müsse

deshalb aufpassen, daß es in absehba-

rer Zeit nicht wie früher unter Mini-

ster Apel in die Gefahr gerate, in einer

\_Rüstungsklausur" wichtige Projekte

streichen oder strecken zu müssen

und dann wie damals unter der Ver-

antwortung des SPD-Politikers Si-

cherheitslücken im Beschaffungspro-

gramm für die Truppe hinzunehmen.

unterstütze die CDU/CSU-Fraktion

die gegenwärtig laufenden Bemü-

hungen von Staatssekretär Manfred

Timmermann, in einer Neuordnung

der Rüstungsabteilung des Verteidi-

gungsministeriums die Fähigkeit zur

Überprüfung der finanziellen wie

technischen Solidität von Entwick

hingsofferten der Industrie zu schaf-

fen. Parallel dazu sei eine Kommis-

sion der Fraktion unter Leitung des

Abgeordneten Udo Ehrbar beauf-

tragt, das Beschaffungswesen der

Bundeswehr kritisch zu durchleuch-

Wimmer sagte, aus diesem Grunde

beitnehmern und Arbeitgebern nicht feststellbar sei. Selbst bei einem Machtungleichgewicht müsse sich der Gesetzgeber auf organisatorische Regehingen" wie den Ausschluß einzelner Mittel des Arbeits kampfes beschränken. "Dies ist nicht die Aufgabe des Sozialrechts, sondem des Arbeitskampfrechts das nach heutiger Rechtslage nicht gesetzlich geregelt ist, sondern von der Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts wahrgenommen wird."

iberflü

Free Tree

Security is desired

English Die

The State of the

E TO

93.22.3:2000E

States

ger = = - weik

The second secon

Carrier or det

Samuel Company

en Artis de

E .....

Traum

Na Late Program

E THE STATE OF THE

E leading to the li

Entre aut ein D

er der upper den d

g or ear teacher

mmeren Federal

Harrier wall some

planter texact.

Spire and medi

E-mart 1 (107) Dig

en l'en en hobe

Base minusgen:

Late enter

minguival.inet

ERREITENET NUTZW

maucen nun Beus

**t**ime in Emme

Seiter Minister e

ing man enga S

e Etter Bernden ihr

. **jer**ny in Briseri. Y

Shine and

M Tarixelen Sir

in der Schultz

with sering oder

en Grand integel

Mar remarket w

Die verdie Schaff

Mar Ministerrates

a dimensia du

d let er

क्षितिहरू हमस्यानीषु ।

the manus noch

MEN LE MA

listataressor. Sie si

marger ever and die

es der Gemeunschi den inneren Ausbau

esuce des Allgem

Andersei beferten an Ander pointischen W

Nicht alles, was auf Blick Jechrusch

in Bruenmark

Bedeuting H

Theren ver

minal pereutende

imespolitische Gru impedafür ist die Ang

Mischen Zuzesung

EUROPA

V . W.

The Property

Steu

Selbst wenn die Ziele der Gesetzes. änderung als legitim angesehen werden könnten, verstießen sie wegen der Beiträge zur Arbeitslosenversicherung gegen Art 14 GG (Eigentumsgarantie). Die einflußlosen Arbeitnehmer würden als "Faustpfand" benutzt, um andere Ziele zu verfolgen, selbst wenn diese legitim sei# sollten. Dies habe erst vor wenigen Tagen das Bundesverfassungsgericht

Schließlich verstoße das Gesetzgegen den Gleichheitsgrundsatz in Verbindung mit dem Sozialstaatsprinzin wenn zufällig von einem Streit betroffene Arbeitnehmer nicht nur ihren Lohnanspruch verlören, sondern auch keinen Lohnersatz erhielten. Projiziert auf die Streiks von 1973-1978 und 1984 hätte dies bedeuter daß etwa 500 000 Arbeitnehmer kein Kurzarbeitergeld erhalten hätten wenn der jetzt geänderte Paragraph 116 AFG schon damals gegolten hat-

#### Reagan will den sandinistischen .Krebs' entfernen

Der amerikanische Präsident Ronald Reagan hat ein "Herausschneid den" der sandinistischen "Krehsgeschwulst" gefordert. In einem Interview mit dem US-Nachrichtenmagazin "Time" erklärte Reagan, die Machtübernahme der Sandinisten sei ein "Piratenakt" gewesen. Ebenso wie Castro auf Kuba hätten die Sandinisten nach dem Sturz des ehemaligen Regimes "ihre Verbündeten verjagt und ein totalitäres kommunisti-sches Regime errichtet".

Auf die Frage nach einer eventuellen amerikanischen Intervention in Nicaragua meinte der Präsident, die USA wurden in diesem Falle all ihre Freunde in Lateinamerika verheren. Diese wollten zwar, daß Washington den "Contras" helfe, jedoch ohne Entsendung eigener Truppen. Ganz ausschließen wollte Reagan ein militärisches Eingreifen nicht: Falls sich die feindseligen Akte" der Sandinisten eines Tages gegen die USA selbst richten sollten, dann müßten die

Das Hilfspaket von 100 Millionen Dollar ist vorerst am Widerstand des Repräsentantenhauses gescheitert.

#### n technischen Problem weder dazu, daßt Wenn eine Sekretärin#

Israels Außenminister Vitzhak Shamir wäre um ein Haar wegen der heimlichen Änderung einer seiner Reden durch eine Sekretärin in ein sehr peinliches politisches Fettnäpl-chen getreten. Die 29jährige Oma Korlanski hatte am Computer in der Kanzlei des konservativen Politikers dessen Parteitagsrede geändert, "ein wenig mit ihr gespielt, einige Passagen geändert", wie sie selbst sagte. Schamir hätte – falls er dem Manu skript gefolgt wäre - seine rechtsge richtete Cherut-Partei aufgefordert, ja zu sagen zu einer stets irrenden Partei ... Wir müssen das nationale Lager verkleinern." In Wirklichkeit

## 280 Reisende durften



#### Die schönste Form von Eigentum ist das eigene Heim.

Wohneigentum zählt sicher zu den schönsten Formen der Geldanlage, weil man diese Art der Investition im wahrsten Sinne des Wortes erlebt. Da sieht man, was man hat LBS. Beides zusammen führt zu einer zeitund später einmal haben wird: als sinnvolle Ergänzung der Altersversorgung zum Beispiel. Finanzierung aus einer Hand. Wichtig ist beim Finanzieren der erfahrene Partner. Und richtig der Grundsatz, erst mal mit der Sparkasse zu sprechen.

Sie können auf den Service Ihrer Spar-

kasse bauen. Auf die Empfehlung Ihres Geldberaters, der alle Varianten kennt und bei Bedarf kombiniert finanziert: Sparkasse und und nicht selten auch kostensparenden

Damit Ihre Rechnung wirklich aufgeht:

Sprechen Sie mit unserem Geldberater über die Baufinanzierung.

Streit um steigende Kosten bei Wehr-Entwicklungen Wimmer: Abstriche bei Rüstungsprojekten möglich

Worten bei anderen Waffenentwick-

RÜDIGER MONIAC, Bonn

Zwischen der wehrtechnischen Industrie und den für die Ausrüstung der Bundeswehr verantwortlichen Bonner Politikern bahnt sich ein schwerwiegender Konflikt über eine angeblich nicht genügend sorgfältig geplante Verwendung von Steuergeldern an. Der verteidigungspolitische Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Willy Wimmer, beklagt, daß die Entwicklungskosten für große Waffensysteme unverhältnismäßig in die Höhe geschnellt seien. Es sei nicht mehr auszuschließen, daß Rüstungsprojekte aus Finanzgründen gestrichen werden müßten.

Die Hardthöhe habe bisher kein Instrument zur Verfügung, gegenüber der Industrie nachzuprüfen, ob deren Nachforderungen gerechtfertigt seien. So sind die Kosten für den Panzerabwehrhubschrauber der zweiten Generation innerhalb von zwei Jahren um 40 Prozent überschritten worden. Ursprünglich waren im Haushalt eine Milliarde Mark an Kosten eingeplant gewesen. Ähn-liche Vorgänge sind nach Wimmers

#### Moskau weiter für Volkskongreß **Atomtest-Stopp**

Die Sowjetunion will trotz des neuen amerikanischen Atomversuchs an ihrem bis Ende März geltenden Verzicht auf die Erprobung eigener Atomwaffen festhalten. Die amtliche Nachrichtenagentur "Nowosti" meldete, die Versuchsreihen blieben wie angekündigt bis zum Ende des Monats unterbrochen. Ob sie anschließend wieder aufgenommen würden, hänge davon ab, ob Washington sich dem einseitig verkündeten Teststopp anschließen werde. Die Parteizeitung "Prawda" hatte den amerikanischen Atomversuch vom Samstag als eine unverschämte Herausforderung für die Weltöffentlichkeit und einen "kurzsichtigen Schritt" bezeichnet

## beginnt in Peking

Die Verabschiedung des siebten Funf-Jahres-Plans (1986–1990) steht im Mittelpunkt des Nationalen Volkskongresses Chinas, der heute in Peking beginnt. Der Plan wird als eine wesentliche Etappe auf dem Weg zur Verdoppelung der Industrie- und Agrarproduktion dargestellt, die sich die Führung der Volksrepublik bis zum Ende des Jahrhunderts zum Ziel gesetzt hat. Wegen der Konjunkturüberhitzung als Folge der Reformpo-litik wurden die Wachstumsraten von mehr als zehn Prozent auf etwa sieben Prozent reduziert. Ministerpräsident Zhao Ziyang wird die zehntägige Parlamentstagung mit einem Rechenschaftsbericht der Regierung er-

#### Widersprüche der Justiz , CDU/CSU: Rau muß sich zur Verantwortung bekennen

Der stellvertretende Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Karl Miltner, hat den nordrhein-westfälischen Ministerpräsidenten und SPD-Kanzlerkandidaten Johannes

Rau aufgefordert, endlich den wahren Umfang der "politischen Kinfluß-nahme" auf die Entscheidung zur Eröffnung eines Ermittlungsverfahrens gegen den Bundeskanzler preiszuge-ben. Es sei "schlimm, daß es öffentlichen Drucks bedurfte, damit wenigstens Bruchstücke der Wahrheit zutage kamen", erklärte Miltner in Bonn. Der CDU-Politiker rief die wider-

sprüchlichen Außerungen aus der nordrhein-westfälischen Justiz und aus dem Kabinett Rau in Erinnerung: So habe Innenminister Schnoor versichert, die Bonner Staatsanwaltschaft habe \_aus eigener Erkenntnis entschieden", sei aber zwei Tage später von Generalstaatsanwalt Schmitz öffentlich Lügen gestraft worden. Dieser habe eingestehen müssen, daß er die Bonner Staatsanwälte "angewiesen" habe. Danach habe Raus Justizminister Krumsiek noch bestritten, daß er selbst eine Weisung erteilt

habe: Der Generalstaatsanwalt ist von sich aus tätig geworden." Dieser allerdings mußte inzwischen wieder einräumen, daß er erst nach der "Ent-schließung" des Ministers tätig ge-worden war – aus Sicht Miltners der Beweis für die politische Einflußnah-

Fest stehe trotz dieser Widersprüche, daß die Bonner Staatsanwaltschaft zu einem Ermittlungsverfahren gegen den Bundeskanzier ge-zwungen worden sei, "obwohl drei Staatsanwälte unabhängig voneinan-der nach sorgfältigster Prüfung zu dem schriftlich von ihnen fixierten Ergebnis gelangt sind, daß hierfür keinerlei Grund vorliegt", erklärte Miltner. Johannes Rau, der Krumsiek "politisch und persönlich auf das engste verbunden ist", werde die Frage nach seiner eigenen Beteiligung be-antworten müssen. Die Öffentlichkeit habe einen Anspruch darauf, die ungeschminkte Wahrheit zu erfahren. Der politische Anstand verlangt, daß Rau sich zu seiner Verantwortung bekennt, die ihm gestellten Fragen beantwortet und alle Fakten auf den

Amerikaner "sich schützen".

Verteidigungsminister Weinberger erklärte unterdessen, im Falle einer Bewilligung der von Reagan geforderten Hilfe für die antisandinistische Guerrilla werde Washington eventuell Militärberater nach Honduras schicken, um dort die "Contras" für den Kampf gegen das sandinistische Regime ausznbilden.

Reden redigiert

dpa, Jerusalem

hatte Schamir sagen wollen, daß das nationalistische Lager gestärkt und vergrößert werden müsse. Die Änderungen waren durch einen Zufall entdeckt worden. Ob Frau Korlanski entlassen wird oder juristische Folgen ihres "Scherzes" fürchten muß, war nicht zu erfahren

nicht nach Leipzig

Die Grenzbehörden in der "DDR" haben im Reiseverkehr zur Leipziger Messe dieses Jahr bisher 280 Reisende zurückgewiesen. An den bayerischen Übergängen zur "DDR" waren es 132 Personen. Wie die Grenzpolizei berichtete, ist allein 124 Menschen am Übergang Birschberg an der Anto-bahn München-Berlin die Einreise verweigert worden. Bei den Zurück gewiesenen handelte es sich fast ausschließlich um ehemalige "DDR"-Bürger, denen die Umsiedlung in die Bundesrepublik Deutschland gestattet worden war.

Wenn's um Geld geht - Sparkasse

- 一、一、一二 阿拉 

Service of the Property

e en din de l'e

· Prof. Sect. 18 200.

The second to the

Wenn eine Sekre Reden redigien A STATE OF THE PARTY OF THE PAR The second secon -- -معنی المعنی المحدد Die Meis علام عند وتند THE STREET ENTER The same of the same as yiell ens والكالغة بدويون المسور

and the second second 

active sizes

Street Street 280 Reisende du aicht nach Leiph

## Überflüssige Steuer

Stit. – Wenn die Eigenkapital-schwäche der deutschen Unterneh-men kein Dauerzustand bleiben soll, dann muß - darin sind sich die Experien einig - die Aktie als Finanzierungsinstrument attraktiver werden. Als Hindernisse auf diesem Weg gelten die Gesellschaftsteuer, die insbesondere die Umwandlung eines Unternehmens in eine Aktiengesellschaft verteuert und die Börsenumsatzsteuer. Die Bundesregierung hat deshalb schon vor Jahren verkundet, diese Steuern seien

Den Worten folgten aber bis heu-te keine Taten. Zunächst wurde der EG der Schwarze Peter zugeschoben. Eine Brüsseler Richtlinie schreibt die Gesellschaftsteuer zwar zwingend vor, läßt den Mitgliedstaaten aber freie Hand bei der Wahl des Steuersatzes. Das brachte die Bonner Steuerexperten auf die Idee, mit einem Steuersatz von null die rechtlichen Klippen zu umschif-

Doch mittlerweile dämpft etwas anderes den Elan der Steuerreformer: Mit der Aktienhausse und Rekordumsätzen an der Börse sprudeln auch die Einnahmen aus den beiden Kapitalverkehrsteuern spürbar kräftiger. Aus der Börsenumsatzsteuer kassierte der Bundesfi-

nanzminister 1985 über eine halbe Milliarde Mark, 220 Millionen mehr als ein Jahr zuvor, und auch die Gesellschaftsteuer brachte mit 424 Millionen Mark rund 70 Millionen Mark mehr in die Kasse. So sorgt ausgerechnet der Höhenflug der Aktienkurse dafür, daß bessere Rahmenbedingungen für die Aktie noch länger auf sich warten lassen.

#### Behutsam

J. Sch. (Paris) - Trotz des forschen Auftretens ihres Premiermimisters Chirac hat die neue französische Regierung die Arbeit eher behutsam aufgenommen. Hochgespannte Erwartungen blieben zu-nachst unerfüllt. Es brauchte ja nicht gleich eine Paritätsberichtigung zu sein, aber immerhin war versprechen worden, "sofort nach den Wahlen" die totale Preisfreiheit herzustellen. Hiervon ist heute kaum noch die Rede, nachdem inzwischen selbst der hochliberale Antoine Pinay, der Retter des Franc" von 1958, davon abgeraten hat. Und nicht zuletzt wurden die Denationalisierungspläne in Privatisierungsversprechen umgetauft, was keineswegs das gleiche ist. Konkret geht es zunächst wohl nur um die Beschäftigungsprobleme, zu deren Lösung auf dem Verordnungswege am 2, April eine Generalermächtigung des Parlaments beantragt werden soll.

## Traumziel Binnenmarkt

Von WILHELM HADLER, Brüssel

K leinvieh macht auch Mist, sagen die Europa-Pragmatiker und ha-ben recht damit. Die Erfahrung zeigt, daß Detailbeschlüsse über den Abbau von Handelshemmnissen oft mehr wert sind als ein Dutzend politischer Sonntagsreden. Die Einsicht, daß der europäische Binnenmarkt nicht mit einem Federstrich verwirklicht werden kann, sondern geduldiger Kleinarbeit bedarf, zwingt allerdings noch lange nicht dazu, jedes Harmonisierungsproblem gleich zu einem Thema auf hoher politischer Ebene zu machen.

Die Tagesordnungen der Brüsseler Ministerräte beginnen allmählich auch die gutwilligsten Ressortchefs zu verschrecken. Nur zwei EG-Regierungen haben zum Beispiel zur jüng-sten Sitzung des "Binnenmarktrates" noch einen Minister entsandt, die übrigen zehn einen Staatssekretär oder einen Beamten ihrer Ständigen Vertretung in Brüssel. Welcher Politiker fühlt sich schon angesprochen, wenn über Umsturzvorrichtungen und Zapfwellen für Schmalspur-Traktoren, über Schutzaufbauten für Spezialmaschinen oder über den zulässigen Geräuschpegel für Hydraulik-Bagger verhandelt wird. Dabei war die Schaffung eines be-

sonderen Ministerrates für Probleme des Binnenmarktes durchaus sinnvoll. Die Außenminister, die zuvor für diese Fragen zuständig waren, ließen sich dafür nämlich noch weniger sensibilisieren als ihre Kollegen vom Wirtschaftsressort. Sie sind quasi von Amts wegen eher auf die Außenbeziehungen der Gemeinschaft fixiert als auf den inneren Ausbau der EG. Die Befassung des "Allgemeinen Rates" mit technischen Problemen führte immer wieder dazu, daß die gleichen Experten, die den Ministern die Sprechzettel lieferten, auch die Empfänger der politischen Weisungen wa-

Nicht alles, was auf den ersten Blick "technisch" aussieht, ist freilich im Binnenmarktbereich von geringer Bedeutung. Hinter schwer verständlichen oder belanglos anmutenden Themen verbergen sich manchmal bedeutende wirtschaftliche Interessen und widerstreitende ordnungspolitische Grundsätze. Ein Beispiel dafür ist die Angleichung der technischen Zulassungsbestimmungen für Kraftfahrzeuge: Mit der

Rechtsharmonisierung auf europäischer Ebene wird hier zugleich auch über die Öffnung des EG-Marktes für Drittlandsimporte entschieden.

Eigentlich könnte es längst das

"Europa-Auto" geben. Jeder Wagen, der den gemeinsamen verabredeten Standards entspräche, erhielte dann in allen Mitgliedsländern automatisch die Betriebserlaubnis. Von den rund 60 erforderlichen EG-Richtlinien im Kfz-Bereich stehen jedoch seit Jahr und Tag drei aus (darunter die über Verbundglas für Wind-schutzscheiben). Grund dafür ist allein, daß sich die Regierungen nicht darüber einigen können, ob die EG-Zulassung nur für europäische oder auch für japanische Autos gelten soll. 📘 inen Schritt voran bei der Beseiti-Egung technischer Handels-schranken bildet der Versuch, die Harmonisierung von Rechtsvor-schriften und Normen nicht mehr bis in die letzten Details vorzunehmen, sondern sich auf Gemeinschaftsebene auf die Formulierung der wichtigsten sicherheits-, gesundheits- und umweltpolitischen Ziele zu konzentrieren. Grundsätzlich sollen Normen, die in einem EG-Land gelten, kiinftig auch in jedem anderen anerkannt werden, was der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofes entspricht. Der Ehrgeiz, alles bis ins Detail genau in EG-Vorschriften umzusetzen, ist von jeher ein verlorener Wettlauf mit dem technologischen Fortschritt gewesen.

Auch der neue Ansatz der Kommission für die Rechtsangleichung kann freilich die Probleme nicht aus der Welt schaffen, wenn unter dem Einfluß der Lobby ständig perfektionistische Lösungen angestrebt werden. Der Richtlinienentwurf über die Baggergeräusche umfaßt immer noch 28 Druckseiten, obwohl er angeblich nur die allerwichtigsten Qualitätsziele umschreibt. Wenn der einheitliche Binnenmarkt erreicht werden soll, ist nicht mehr, sondern weniger Dirigismus erforderlich. Die Experten finden schon eine Lösung, wenn man ihnen die richtigen Vorgaben gibt. Wichtig ist allein die Bereitschaft, auf nationale Sonderregelungen zu verzichten, auch wenn diese historisch gewachsen sind. Für die Politiker reicht es aus, liberale Lösungen anzuvisieren und im übrigen die Sachverständigen zur Einigung anzuspornen. HANDWERK / Ganz erhebliche Ausbildungsanstrengung und 250 000 Lehrstellen

## Schnitker: Vorsichtiger Optimismus und Hoffnung auf die Steuerpolitik

Trotz vieler drückender Probleme blickt das Handwerk wieder hoffnungsvoller in die Zukunft. Wie der Präsident des Zentralverbands des Deutschen Handwerks (ZDH), Paul Schnitker, gestern bei Vorlage der Jahresbilanz 1985 vor der Presse in Bonn erklärte, sei nur "vorsichtiger Optimismus" angebracht, weil das Jahr 1986 zwar wieder Wachstum bei Umsatz und Beschäftigung, aber noch keinen Anschluß an die gesamtwirtschaftliche Entwicklung bringen wird.

Nach einem Rückgang des Umsat-zes von real 25 Prozent im vergangenen Jahr erwartet das Handwerk für 1986 einen Umsatzanstieg von real 1,5 (nominal zirka drei) Prozent auf rund 397 Milliarden Mark. Die Zahl der Beschäftigten dürfte um rund ein Prozent auf wieder etwa 3.9 Millionen steigen. Das Handwerk setzt dabei auf eine spürbare Erholung der Investitionsbereitschaft seiner Betriebe: Ein Wachstum der Investitionen um real zwei bis drei (nominal vier bis funt) Prozent auf rund 13 Milliarden

Mark wird für möglich gehalten. Nach Schnitkers Worten will das Handwerk auch seine "außerordentlichen" Ausbildungsanstrengungen fortsetzen und ebenfalls in diesem Jahr mit einem registrierten Angebot von rund 250 000 Lehrstellen an die Jugend berantreten. Man miißte sich aber schon darauf einrichten, daß in 1986, wie erstmals schon in 1985, nicht alle angebotenen Lehrstellen besetzt werden können. Darum will sich das Handwerk verstärkt um Mädchen, Abiturienten und ausländische Jugendliche bemühen. Zur Zeit würden neue Modelle entwickelt. nım Beispiel zur Vermittlung von Zu-

satzqualifikationen für Abiturienten Ganz generell will das Handwerk qualifizierte Ausbildung und ständige Weiterbildung als ein "Paket" zum Abbau der Arbeitslosigkeit und zur Steigerung der Beschäftigung

Mit Nachdruck forderte der Handwerkspräsident eine Mittelstandskomponente in der Steuerpolitik und komponeme in der Steuerpolink und eine Senkung der explodierenden Lohnzusatzkosten. Denn bei allem worsichtigen Optimismus sei die gegenwärtige wirtschaftliche Lage noch keineswegs zufriedenstellend. Zu groß sei noch der Nachholbedarf. So habe sich die Schere zwischen Kotten und Erträgen weiter gröffnet sten und Erträgen weiter geöffnet. Die Steuer- und Abgabenbelastung sei weiter gestiegen. Des hat mit dazu beigetragen, daß der Eigenkapitalmangel vor allem bei den kleinen und mittleren Unternehmen - namentlich im Baugewerbe - bedrohliche Ausmaße angenommen habe. Durchschnittlich betrage der Eigenmittel-anteil bei den kleineren und mittleren Unternehmen des Handwerks nur noch zehn Prozent und im Baugewerbe nur noch ein Prozent. Schnitker kritisierte, daß auch bei staatlichen

Unternehmen wesentlich benachteiligt seien. Bereits 1980 sei die relative Begünstigung der Großunternehmen durch Subventionen rund zehnmal so hoch wie die der Kleinunternehmen und fast doppelt so hoch wie die der mittleren Unternehmen gewesen. Diese Entwicklung und die ständige Zunahme von Schwarzarbeit und Schattenwirtschaft sollte nach Schnitkers Worten von der Politik als Alarmzeichen verstanden werden.

Wirksame Hilfe sei notwendig und etztlich nur durch eine nachhaltige Stärkung der Kapitalkraft und der Investitionsfähigkeit der Unterneh-men möglich. Hier habe die Steuerpolitik ebenso anzusetzen wie die Sozialpolitik. Schnitker forderte zum wiederholten Male die Zulassung einer vorgezogenen Abschreibung in Form einer mittelstandsbezogenen steuer-stundenden Investitionsrücklage, wie sie in Österreich erfolgreich praktiziert werde. Mit Ablehrung im politischen Raum (so zuletzt durch Bundeswirtschaftsminister Bangemann) könne sich das Handwerk auf Dauer nicht abfinden. Es erwarte konkrete Maßnahmen und nicht nur unverbindliche Betrachtungen. Schnitker warnte in diesem Zusammenhang vor einem Griff nach der Mehrwertsteuer. Wer diese Steuer als Manovriermasse zur Kompensation von Steuerentlastungen an anderer Stelle ansehe, verkenne die mit Mehrwertsteuererhöhungen verbundene Problematik.

und Italien mit 1222 Mill. DM. Die

Investitionen in den USA waren da-

mit doppelt so hoch wie in den Vor-

ahren. Getätigt wurden die Aus-

landsinvestitionen vor allem von der

chemischen Industrie (4149 Mill.

DM), den Kreditinstituten (2815 Mill.

DM) und den Versicherungsunter-nehmen (2052 Mill. DM).

Die Nettotransferleistungen für ausländische Direktinvestitionen in

der Bundesrepublik sind 1985 eben-

falls gestiegen, von 3,1 Mrd. DM in 1984 auf 3,6 Mrd. in 1985. Die wichtig-

sten Herkunftsländer waren die Nie-

derlande (773 Mill. DM), Großbritan-

nien (619 Mill. DM), Japan (588 Mill

DM), USA (572 Mill DM) und die

Schweiz (537 Mill. DM).

WELTWIRTSCHAFT

#### Kieler Institut erwartet wieder gesundes Wachstum

GEORG BAUER, Kiel Das reale Sozialprodukt in den In-

dustrieländern wird nach Einschät-

zung des Instituts für Weltwirtschaft in Kiel 1986 durchschnittlich um deutlich mehr als drei Prozent wachsen. Das Institut, das die wirtschaftliche Situation vor dem Hintergrund des Ölpreisverfalls analysierte, kommt zu dem Schluß, daß die Arbeitslosenquote dank wachsender Beschäftigung sinken wird. Für den Welthandel wird, bedingt durch steigende Einkommen auf Grund der expansiven Geldpolitik und des sinkenden Ölpreises, ein Wachstum von vier Prozent prognostiziert.

Vorsichtig äußert sich das Institut zur Entwicklung der Wirtschaft und der Inflationsrate im kommenden Jahr. Wenn der Wiederanstieg der Inflationsrate vor allem als Normalisierung nach dem ölpreisbedingten Sondereffekt verstanden werde und die Zentralbanken ihren Kurs bei der Geldpolitk nicht änderten oder erst im Verlauf des Jahres 1987, könnte das reale Sozialprodukt ähnlich wachsen wie 1986.

Um dieser Entwicklung zu begegnen, schlägt das Institut den Notenbanken einen Kurs vor, der sich an mittelfristigen Wachstumsmöglichkeiten orientiert. Voraussetzung für einen solchen Wechsel sei aber, daß sich die Wirtschaftspolitik international nicht "an so unwichtigen Größen wie den Leistungsbilanzsalden" ausrichte. Deutliche Worte richet das Institut an die sieben führenden Wirtschaftsnationen des Westens. Auf ihrem Gipfel in Tokio müsse Grundlage ihrer Diskussion eine gemeinsame Wachstumsoffensive sein, die auf eine Liberalisierung des Welthandels zielt und den Abbau von Eingriffen in die Märkte vorantreibt.

Zufrieden äußert sich das Institut über die wirtschaftliche Entwicklung in der Bundesrepublik Deutschland. Im vergangenen Jahr lag der reale Verbrauch erstmals wieder über dem Niveau von 1980. Auch würden die inländischen Konsum- und Investitionsausgaben in diesem Jahr auf Grund der Steuerpolitik der Bundesregierung vermutlich rascher steigen als im Vorjahr. Durch die Aufwertung der D-Mark rechnet das Institut damit, daß die deutschen Exporte 1986 kaum stärker steigen als der Welthandel. Für die Leistungsbilanz sagt Kiel ein Plus von 60 Mrd. Mark voraus.

Aus der Analyse geht hervor, daß die Entwicklung des Arbeitsmarktes ähnlich eingeschätzt wird wie im vergangenen Jahr. Zwar steige die Zahl der Beschäftigten um "reichlich 350 000", doch wirke sich diese Zunahme wegen der geburtenstarken Jahrgänge, die auf den Arbeitsmarkt drängten, und der nicht als arbeitslos registrierten Kräfte nur teilweise auf die Arbeitslosenzahl aus. Saisonbereinigt liegt die Zahl nach Einschätzung des Instituts Ende 1986 bei etwa zwei Millionen. Erstmals seit 1982 könne aber damit gerechnet werden, daß die Quote im Spätsommer die

#### WIRTSCHAFTS JOURNAL

#### Dollar und Pfund notierten fester Frankfurt (cd.) - Mit einem Anstieg

um gut funf Pfennig auf knapp 2,30 DM reagierte der Dollar gestern auf den Rücktritt des Fed-Vizenräsidenten Martin, der am Markt als Stårkung der Position von Notenbankchef Volcker, Gegner einer forcierten Zinssenlung und Dollarabwertung, interpretiert wird. Den Tageshöchststand konnte der Dollar, der amtlich mit 2,2887 (2,2513) DM notiert wurde, edoch nicht behaupten. Fest tendierte auch das Pfund, das in Erwartung einer Einigung über eine Ölförde-rungsbeschränkung zunächst um gut sechs Pfennig auf 3,44 DM anzog, nach Vertagung der Genfer Opec-Konferenz aber auf 3,41 DM abrutschte. Der amtliche Kurs wurde mit ,4220 (3,3780) DM notiert.

#### "Schärfere Aufsicht"

Bremen (dpe/VWD) - Die Mitte standsvereinigung der CDU macht sich für eine Verschärfung der Kartellaufsicht zum Schutz des Einzelhandels stark. Die angestrebte Selbstbeschränkung der Wirtschaft habe nicht funktioniert, beklagte der Bundesvorsitzende der Vereinigung, Gerhard Zeitel. Die bisherigen Wettbewerbsgesetze seien zu wenig auf eine "Kontrolle der Verhaltensweisen" im Sinne eines "fairen Leistungswettbewerbs" abgestellt.

#### Autos teurer

Paris (AFP) - Die Preise für französische Autos werden nach den Angaben der Produzenten auf dem Binnenmark um rund zwei Prozent angehoben. Der staatliche Renaultkonzern kündigte einen Preisaufschlag von "durchschnittlich zwei Prozent" an. Die private Gruppe Peugeot SA wird die Citroen-Modelle um durchschnittlich 1,9 Prozent verteuern.

#### Baustoffe in der Krise

Bonn (A.G.) - Die Baustoffwirtschaft leidet weiterhin unter der schlechten Baukonjunktur. Angesichts der negativen Wohnungsbauindikatoren wird sich der Baustoffsektor auch 1986 "anpassen" müssen. Wie der Präsident des Bundesverbandes Steine und Erden, Peter Schuhmacher, mitteilte, verringerte sich die Baustoffproduktion 1985 um 8,5 Prozent, nachdem sie 1984 noch um ein Prozent gestiegen war.

#### **UdSSR-Besuch**

Bonn (dpa/VWD) - Bundeswirtschaftsminister Martin Bangemann (FDP) fährt am 2. April an der Spitze einer Wirtschaftsdelegation nach Moskau. Bangemann wird sich nach Moskauer Informationen bis zum 8. April zu Gesprächen im Rahmen der 14. Tagung der deutsch-sowjetischen Wirtschaftskommission in der UdSSR aufhalten. Den Verhandlungen kommt vor dem Hintergrund der großen Investitionsvorhaben im neuen sowjetischen Funfjahresplan eine besondere Bedeutung zu.

#### Liberia privatisiert

Monrovia (AFP) - Zwölf öffentliche Unternehmen Liberias werden aus Gründen der "Rentabilität und der Wettbewerbsfähigkeit" teilweise oder gänzlich privatisiert, um besser zur wirtschaftlichen Entwicklung des Landes beizutragen. Das Parlament dieses westafrikanischen Staates hatte einem Gesetzesentwurf zugestimmt, mit dem Präsident Samuel Doe die Genehmigung erhielt, die Unternehmen der Elektrizitätswirtschaft, der Wasserversorgung, des Fernmeldebereichs und die Erdölraffinerien zu privatisieren.

#### Whisky-Streit

#### AUSLANDSINVESTITIONEN **AUF EIN WORT**

# Gelder flossen vor allem

Die deutschen Direktinvestitionen

teilt, mit 0,4 Mrd. DM (1984: 1,4 Mrd.) sunken. Neben allgemeinen Trends wirken sich hierbei einige Großinvestitionen, insbesondere in den USA und in Europa, beziehungsweise grö-Bere Kapitalrückführungen aus Entsländern im

Die wichtigsten Anlageländer wa-

zent auf Dauer nicht befriedigen. Helmut Claas, Vorsitzender der Ge-schliftsführung der Claas OHG, Harse-winkel. FOTO: DÆWEIJ

#### Opec: Ohne Einigung vertagt

99 Angesichts der schwie-

rigen Marktbedingun-

gen, mit denen sich die

Landmaschinenindu-

strie konfrontiert sieht,

betrachten wir allein

schon die Tatsache, daß

schwarze Zahlen ge-

schrieben wurden, als

Erfolg. Allerdings kann

uns eine Umsatzrendite

von unter einem Pro-

Den Fachministern der Organisation erdölexportierender Länder (Opec) ist es in tagelangen Verhandhungen nicht gelungen, sich auf Kürzungen der Produktion zur Stabilisjerung der drastisch gesunkenen Ölpreise zu verständigen. Ein Opec-Sprecher sagte gestern, die Sonderkonferenz sei unterbrochen worden und werde am 15. April fortgesetzt. Es seien keine Abmachungen getroffen worden, sagte der Sprecher in Genf. Ein Delegationsmitglied faßte zusammen: "Keine Gesamtfördergrenze, keine Quoten, gar nichts."

#### in die Industrieländer ren 1985 die USA mit 7665 Mili. DM. Großbritannien mit 2616 Mill DM

im Ausland sind im vergangenen Jahr ungewöhnlich stark gestiegen, von 9,3 Mrd. DM in 1984 auf 13,6 Mrd. DM in 1985. Mit 13,2 Mrd. DM (1984: 7,8 Mrd. DM) entfiel davon der weitaus größte Teil auf Industrieländer. Die Nettotransferleistungen in Entwicklungsländer sind, wie das Bun-deswirtschaftsministerium jetzt mitauf einen sehr niedrigen Stand ge-

hang mit einigen Großprojekten aus.

ROHÖLIMPORTE

#### Preis sank im Durchschnitt um mehr als ein Drittel

Die Senkung der Rohölpreise durch die Förderländer, die durch den niedrigeren Wechselkurs des US-Dollar gegenüber der D-Mark zusätzlich verstärkt wurde, hat der Bundesrepublik eine kräftige Devisenerspannis beschert. Wie das Bundeswirtschaftsministerium unter Berufung auf vorläufige Berechnungen des Bundesamtes für gewerbliche Wirtschaft (BAW) gestern mitteilte, fiel im Januar und Februar dieses Jahres die Rechnung für die deutschen Rohölimporte mit 4,7 Milliarden Mark um gut 2,5 Milliarden Mark niedriger aus als im gleichen Vorjah-

Der mengenmäßige Rückgang der Rohöleinfuhren um 2,7 Prozent auf 10,4 Millionen Tonnen habe zu diesem Ergebnis nur unwesentlich beigetragen. Ganz anders dagegen die Ölpreisentwicklung: So verbilligte sich die Tonne Rohol frei deutsche Grenze im Schnitt der ersten beiden Monate gegenüber der Vorjahresvergleichszeit um 33 Prozent auf nunmehr 452,73 Mark.

Die in diesem Februar eingeführten 4,7 Millionen Tonnen Rohöl (minus 5,1 Prozent) kosteten frei deutsche Grenze durchschnittlich sogar nur noch 401,83 Mark pro Tonne, was einem Rückgang um knapp 42 Prozent entspricht. Ähnlich niedrig war der Preis zuletzt im Februar 1980. Die filmf größten von insgesamt zwölf Lieferländern waren im Januar

und Februar Großbritannien (2.97 Millionen Tonnen), Nigeria (1,6), Li-byen (1,3), Venezuela (1,1) und Nor-wegen (0,92). Auf den nächsten Piätzen folgten Saudi-Arabien, Algerien, die Sowjetunion, Iran, Agypten, Syrien und Italien.

London (fu) - Das bilang höchste Übernahmeangebot in der britischen Unternehmensgeschichte ist in den Verkaufsverhandlungen um den größten schottischen Whisky-Produzenten Distillers abgegeben worden. Die beiden konkurrierenden Gruppen - der britisch-irische Brauereikonzern Guiness und der britische Supermarktkonzern Argyll - bieten jeweils 2,5 Mrd. Pfund (acht Mrd. DM).

#### EUROPA-SEOUL MIT KOREAN AIR.

## NEU AB 31.3.1986: 6 SEOUL-FLÜGE PRO WOCHE. NEU AB FRANKFURT: MONTAGS DIREKT NACH SEOUL.

Ab 31. 3. 1986 fliegt Korean Air 6 x pro Woche von Europa nach Seoul: dienstags, donnerstags und samstags ab Paris, mittwochs und sonntags ab Zürich, und montags ab Frankfurt mit einem Zwischenstop in Anchorage. Somit wird es noch leichter werden, aus dem Herzen Europas in das Herz Asiens zu gelangen.

Aber nicht nur die erhöhte Frequenz

spricht für Korean Air: ebenso attraktiv sind der Service und der Komfort in der Korean Prestige Class, in der unsere im traditionellen "chimachogori"-Gewand gekleideten Hostessen den Geschäftsreisenden aufmerksam bedienen und umsorgen.

Denn in Korea hat Gastfreundschaft



# Hauptrolle für Jerry

Hdt. – Werbefachleute wissen, was beim Verbraucher ankommt, sie wissen auch, wer bei ihnen ankommt. Prominente Persönlichkeiten eignen sich besonders dafür, Schauspieler beispielsweise, die gerade "in" sind, und auch die Angehörigen des Hochadels. Wohl dem Produkt, für das eine Prinzessin wirbt, am besten eine aus dem Geschlecht der Grimaldis, dem Herrscherhaus von Monaco, denn die sind besonders fotogen.

Aber auch andere Lebewesen sind gefragt, und zu denen gehört neuerdings auch Jerry, ein Hund, aber nicht ein gewöhnlicher, sondern der aus der Fernsehserie "Schwarzwald-Klinik". Dort spielt er als vierbeiniger Begleiter von Professor Brinkmann zwar nur eine Nebenrolle, jetzt wird er Hauptdarsteller in einer TV-Werbekampagne, mit der ein führender Hersteller von Tiernahrung einem seiner Produkte zu noch größeren Umsatzsprüngen verhelfen will. Der Plan wird sicher gelingen, wetten, daß?

#### Selten gelesen, oft nicht verstanden

DW. Benn

Gebrauchsanweisungen werden oft nicht gelesen, vielfach nicht verstanden und darum nicht umgesetzt. Das ist das Fazit einer Untersuchung der Hamburger Betriebswirtin Dörte Petersen, Gebrauchsanweisungen verfehlten folglich oft ihren Zweck, bewirkten Ärger und führten sogar gelegentlich zu Schäden.

Die Autorin führt das darauf zurück, daß Hersteller Gebrauchsanweisungen häufig nur als ein notwendiges Übel betrachteten. Fachleute, die die Anforderungen von Herstellern und Verwendern der jeweiligen Produkte und Nutzer der Gebrauchsanweisungen berücksichtigten, könnten einen Weg aus dem Dilemna zeigen und ein wirkungsvolles Instrument für das Marketing erschließen. Die Untersuchung (162 Seiten, 30 DM. für BDW-Mitglieder 15 DM) von Dörte Petersen ist unter dem Titel "Die Gebrauchsanweisung als kommunikatives Mittel" bei der BDW Service- und Verlagsgesellschaft Kommunikation mbH erschienen.

#### MARKETING

#### Oft zu weit weg vom Verbraucher

Die Hersteller geben heute zuviel Geld aus, um Waren in die Läden hineinzudrücken, aber zuwenig, damit die Produkte in den Läden auch verkauft werden. Diese Ansicht vertritt Helmut Mauchner, Delegierter des Nestlé-Verwaltungsrates in der neuesten Ausgabe der in der Schweiz erscheinenden Fachzeitschrift "Werbung-Publicité".

Mauchers plädiert dafür, daß die Werbung den Verbraucher emotionell anspricht. "Wir wollen keine gesellschftspolitische Werbung machen, sondern solche, die Produkte verkauft." Der Konsument wisse sehr wohl seine eigenen Interessen von seinen gesellschaftspolitischen Ideen zu trennen. Mit der zunehmenden Gesetzesflut in Zusammenhang mit dem Konsumentenschutz stiegen die Kosten. Das führe zu einem "Heissa-Marketing, und ein jeder nennt seine Läuse Gazellen". Vor allem bei Investitionen, aber auch in der Forschung müsse man sich an den langfristigen Wünschen der Konsumenten orien-

Oft seien die Marketing-Leute zu weit weg von den Konsumenten. Sie blickten zu viel in Marktforschungstabellen, statt direkt an die Front zu gehen, in die Läden, in die Warenhäuser, in die Einkaufscenter. Ohne diese eigene Marktforschung wüßten die Marketingleute aber nicht mehr, was die Konsumenten wollen.

Kritisch äußert sich der Top-Manager zu jungen Leuten, die ins Marketing wollen. Sie dächten häufig zu
wenig unternehmensorientiert. "Ich
suche bescheidene Leute, die mir
schlicht und einfach helfen wollen,
mehr zu verkaufen." Sie müßten von
den Produkten überzeugt sein, dann
könnten sie auch andere überzeugen.

Eine Lanze bricht Maucher für die Werbeagenturen. Zu Recht seien sie im Umgang mit ihren Kunden oft frustiert: "Dort gibt es sieben Stellen, die 'nein' sagen können, aber nur eine Stelle die 'neinen segen kunnen.

Stelle, die 'ja' sagen kann.

Im übrgen warnt der Nestlé-Chef vor globalem Marketing. Damit hätten einige Leute ein Mittel gefunden, um mehr Macht an sich zu reißen. Zwar wüchsen die Welten zusammen, und der Unternehmer brauche größere Märkte, "aber Global-Marketing kann ich mir eigentlich nur bei Computern oder bei Benzin vorstellen. In der Ernährung ist das unmöglich", meint Maucher.

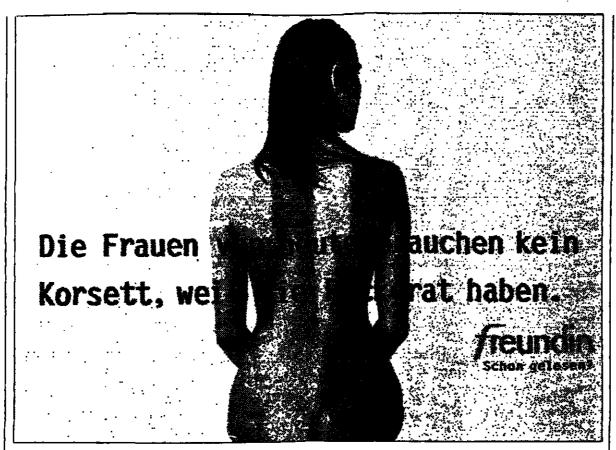

MEDIEN / "freundin"-Kampagne von Burda zeigt ein neues Leitbild für die Frau von heute

#### Lieber Karriere als Betten machen'

KAREN SÖHLER, Bonn Mode, Stricken, Frisuren, Kochre-

Mode, Stricken, Frisuren, Kochrezepte – diese Begriffe sprudeln aus dem Gehirn eines "Unbelesenen", wenn er auf Frauenzeitschriften ange sprochen wird; mögen sie nun "Katrin" oder "Brigitte" heißen oder "freundin". Ja – bis vor kurzem hätte auch sie sich diese oberflächliche Einordnung gefallen lassen müssen. Doch das ist inzwischen alles anders. Der Burda-Verlag und seine wer-

benden Köpfe haben erkannt: Die moderne Frau will anders angesprochen werden. Mit der neuesten Technik, die Locke zu kräuseln, oder dem Hit unter den Schweine(fleisch)-Gerichten läßt sich kein Kochtopf mehr gewinnen; dafür aber mit dem Slogan "Die Frauen von heute machen lieber Karriere als Betten". Dieser Satz prangt seit etwa vier Wochen auf zahreichen Plakaten, auf denen außerdem eine Frau abgebildet ist, die diese Worte verkörpern soll. Sie wirkt selbstbewußt und attraktiv.

Dieses Plakat ist eins von sechs, die der Burda-Verlag etwa sechs Wochen lang in der Bundesrepublik streuen läßt. Während dieser Zeit blicken insgesamt an 7700 Stellen selbstbewußte Frauen (und wenn es nur mit dem Rückteil ist) auf die vorbeieilenden Menschen (Männer). Kleine Dörfer sind von dieser Kampagne, die sich der Verlag zwei Millionen Mark kosten läßt, freilich ausgeschlossen. Das Image der "freundin" erhält erst in Städten ab 50 000 Einwohner einen anderen Anstrich. Im Herbst soll noch einmal mit der gleichen Methode für die neue Linie geworben wer-

Nun wäre es falsch zu glauben, die Zeitschrift hätte sich in ein "Emanzenblatt" verwandelt. Neben den üblichen Themen (wie anfangs beschrieben) wird den Informationen über Berufe, über Rechtsfragen oder den Karrieretips lediglich etwas mehr Platz eingeräumt. Entscheidend ist nicht eine Veränderung des Inhalts, sondern die neue Ansprache.

Ihr liegt ein bestimmter Frauentyp zugrunde, den die Frankfurter Werbeagentur Lürzer, Conrad & Leo Burnett den Namen Alexandria gegeben hat. In einer Life-Style-Studie wird dieser Dame ein hübsches Äußeres, Selbstbewußtsein "eine deutlich überdurchschnittliche Bildung und eine gewisse materielle Unabhängig-

keit" zugeordnet. Auf Grund dieser Faktoren hat sich die imaginäre Frau auf "selbstverständliche Weise emanziniert".

Der hier beschriebene Frauentyp der trotz Emanzipation seine Weiblichkeit nicht aufgibt - bleibt nach wie vor die Ausnahme. Doch die Zahl derer, die gerne so wären, ist in den letzten Jahren sehr gestiegen. Das belegt auch eine Untersuchung der Düsseldorfer Market Horizons Marketingund Kommunikationsforschung. Die Ergebnisse zeigen, daß viele Frauen sich an einem neuen Leitbild orientieren, in dem die "Familienrolle" eine von vielen ist. Die individuellen Bedürfnisse und der Beruf sind in den Vordergrund gerückt. Selbstbewußtsein, Bildung werden großgeschrieben. Darauf müssen die auf Frauen gemünzten Marketingstrategien ein-

Burda hat das erkannt und macht sich diese Leitfigur zunutze. Wer schon in ihre Rolle hineingeschlüpft ist, fühlt sich durch die "freundin"-Kampagne bestätigt; wer noch wünscht und nacheifert oder schlicht bewundert, fühlt sich ermuntert. WERBEBERUFE

## Sprücheklopfer haben kaum Aufstiegschancen

"Die Zukunftsaussichten für Werbeberufe sind günstig." Dieses Fazit zieht der Zentralausschuß der Werbewirtschaft (ZAW), Bonn, aus seiner Analyse der Arbeitsmarkt-Daten für Werbeberufe 1985. Kaum ein Unternehmen käme heute noch über die Runden "ohne die Werbeflagge im Markt hochzuhalten", stellt die Spitzenorganisation der Werbewirtschaft fest.

"Umfassende Spezialkenntnisse über Märkte, Medien und Verbraucher gekoppeit mit hoher Leistungsbereitschaft sowie beharrlicher Fortbildung" seien allerdings notwendige Voraussetzungen für gute Karrierechancen in der Werbung. Der ZAW warnt darum nachdrücklich vor Illusionen in bezug auf dieses Arbeitsfeld: Inbesondere berufliche Umsteiger wie Pädagogen, Psychologen oder Soziologen, die jetzt in die Werbewirtschaft drängten, würden vom hohen Anforderungsprofil in diesem Bereich überrascht, heißt es weiter.

Diese Umsteiger würden häufig "noch in der Probezeit" wieder arbeitslos, "weil sie nicht selten mit falschen Vorstellungen in diesen Spezi-

Stellenanbieter Werbung

Arbeitsplatzofferten 1985

albereich der Wirtschaft hineingehen". Sie glaubten, daß dort die "Sprücheklopfer" das Sagen hätten: "Tatsächlich

steckt aber hinter den meisten gedruckten Anzeigen, den Werbespots oder Werbeplakaten eine Fülle zum Teil wissenschaftlicher Arbeiten mit dem Ziel, den an-

spruchsvollen

deutschen Mediennutzer überhaupt zu erreichen." Berufliche Einsteiger und Umsteiger brauchten deshalb eine umfassende Ausbildung, sei es in Werbefachschule, Fachhochschule oder Universität, betont der Zentralausschuß. Empfehlenswert sei darüber hinaus ein frühzeitiger Kontakt mit der Werbepraxis.

Die höberen Anforderungen an die Werbeexperten – bedingt durch steigenden Wettbewerbsdruck auf den Märkten – habe im vergangenen Jahr den Arbeitsmarkt für Werbeberufe

gespalten, teilt der ZAW weiter mit Auf der einen Seite sei die Arbeitslosenquote für Werbefachleute gegenüber dem Vorjahr um zwei Prozent gestiegen, auf der anderen Seite hätten die Stellenangebote für diesen, Wirtschaftszweig im selben Zeitraur einen Höchststand erreicht: "Danach dürfte es so gut wie keine arbeitslosen Werbefachleute mehr geben". Der Verband appelliert darum an die Werbewirtschaft, bei Neueinstellungen vor allem mit den Arbeitsämtern zusammenzuarbeiten, "damit nicht nur Arbeitsplätze in dieser Branche gewechselt, sondern auch Arbeitslose wiederbeschäftigt werden."

Bedeutendster Anbieter von Arbeitsplätzen in der Werbung war, wie der Verband weiter mitteilt, auch im vergangenen Jahr die werbungtreibende Wirtschaft selbst. Auf sie entfiel der größte Anteil der Stellenangebote (40 Prozent). Auf Platz zwei standen die Werbeagenturen mit 34 Prozent, und 26 Prozent der Stellenangebote kamen von den Medien. Für den ZAW spiegelt sich darin die Lage für Werbeberufe wider: Zwar seien die Agenturen nach wie vor der größte Arbeitgeber für Werbefachleute, aber

> mit wachsender Bedeutung des Wettbewerbsinstruments West bung werde die werbungstreiben-Wirtschaft selbst immer interessanter. Im vergangenen Jahr hätten vor allem die Ernährungswirtschaft Pharmaindustrie, Handel, Banken und Versicherungen sowie Hersteller von Mitteln der Körperpflege und

von Waschmitteln Werbefachleute gesucht.

Auch die Medien hielten zunehmend Ausschau nach Fachleuten der Werbung, die ihnen bei der Vermarktung ihrer Etzeugnisse und Programme werblich zur Seite stehen, berichtet der Zentralausschuß weiter. Dies komme auch darin zum Ausdruck, daß die Werbeträger selbst mit knappeiner halben Milliarde Mark für ihre Publikationen und Sender Werbung betrieben.

## <u>mietfinanz° hilft der Wirtschaft, den Auftrieb voll auszunutzen.</u> <u>Mit ihrer Investitionsfinanzierung. Seit 1962. mietfinanz:</u>



Aufwärts! Zeit für Innovation. Für Investition. Für neue Konzepte: Mietfinanzieren Sie Ihre Investitionen. Denn nur an den Produkten verdienen Sie. Nicht an den Produktionsmitteln.

mietfinanz hat das Know-how in der Investitionsfinanzierung. Wir finanzieren Ihre Maschinen, Anlagen und Einrichtungen. So zahlen Sie nicht für die Produktionsmittel. Sondern nur für deren Nutzung. Ihr Eigenkapital kann inzwischen anderweitig eingesetzt werden und Geld verdienen.

mietfinanz bietet dabei Vorteile, die Ihnen Pluspunkte verschaffen: über die gesamte Laufzeit fest vereinbarte günstige Mietraten, maßgeschneiderte Anpassung an Ihre individuellen Bedürfnisse.

mietfinanz – das ist Erfahrung, Wissen und Flexibilität, kurz: Professionalität. Und das ist das Vertrauen, das wir in der Wirtschaft genießen. In Deutschland und in der ganzen Welt. Unsere Erfahrung ist Ihr Vorteil. mietfinanz. In allen wichtigen Branchen. Seit 1962.

Vertrauen in einen starken Partner. mietfinanz:



mietfinanz GmbH, Wilhelmstraße 20, 4330 Mülheim/Ruhr, Postfach 1013 38, Telefon (02 08) 310 31, Telex 856 755

#### Philips High Tech:

## Warum 14 Prozent der Philips Mitarbeiter in der Forschung und Entwicklung arbeiten.

Die Forschung bei Philips beruht auf zwei wichtigen Grundsätzen: Einerseits muß die Forschung auch dann freien Gestaltungsraum haben, wenn sie innerhalb eines Unternehmens stattfindet. Andererseits hat sie die Aufgabe, zu seinem Erfolg beizutragen.

Durch die ständige simultane Rückkopplung zwischen Forschung, Entwicklung, Produktion und Service verbindet Philips schöpferischen Freiraum mit Erfolgsorientierung und setzt die kontinuierliche gegenseitige Befruchtung in konkreten Innovationsnutzen um.

Allein in Deutschland investiert Philips rund 7 Prozent seines Gesamtumsatzes in Forschung und Entwicklung. Im Geschäftsjahr 1985/ 86 waren das 480 Millionen DM. 14 Prozent der Gesamtbelegschaft sind in diesen Bereichen tätig.

Laboraufbau eines magneto-optischen Druckkopfes zur Muster-erzeugung in elektro-photographischen Drukkern. Mit dieser Komponente können bis zu 40 Seiten DIN A 4/min. mit einer Auflösung von 12 Punkten pro Millimeter gedruckt werden.

Eingebunden in die weltweiten Forschungsprojekte arbeiten rund 700 Mitarbeiter in den Forschungslaboratorien in Hamburg und Aachen vorwiegend auf dem Gebiet der Angewandten Forschung.

Hinzu kommen umfangreiche Aktivitäten für die direkte Produkt- und

stellung moderner Halbleiter-Bauelemente (Mega-Chips), digitale Übertragung von Signalen in der Telekommunikation, optische Speichermedien wie DOR-Platte und Compact
Disc, Sensortechnik, Glasfasertechnologie, Radaranlagen, Systeme zur
Prozeßautomation, um nur einige der
wichtigsten zu nennen.



Die automatische Worterkennung ist eines der Forschungsthemen für die Kommunikationstechniken der Zukunft im Philips Forschungslaboratorium Hamburg.
Schwerpunkte liegen gegenwärtig in der Entwicklung geeigneter Algorithmen zur Erkennung kontinuierlich gesprochener Wörter. Im Bild ein Laboraufbau eines sprachgesteuerten Telefons, das auf Mikroprozessoren 68000 und 8086 basiert.



Außerhalb der Bundesrepublik unterhält Philips 6 weitere Forschungslaboratorien und 138 Entwicklungslaboratorien in 24 Ländern

Die Resultate dieser Aktivitäten können sich sehen lassen: MR-Tomographie in der Medizintechnik, Submikrontechnologie in der HerDas Engagement von Philips in Forschung und Entwicklung hat Tradition. Schon seit 1914 betreibt der Konzern naturwissenschaftliche Forschung. Heute ist die Umsetzung der Forschungsergebnisse in marktgerechte Systeme und Produkte wichtigstes Ziel: Innovation mit konkretem Anwendungsnutzen. Zum Einsatz in Industrie und Verwaltung, Technik und Wissenschaft, aber auch für den Haushalt und den Menschen ganz privat.

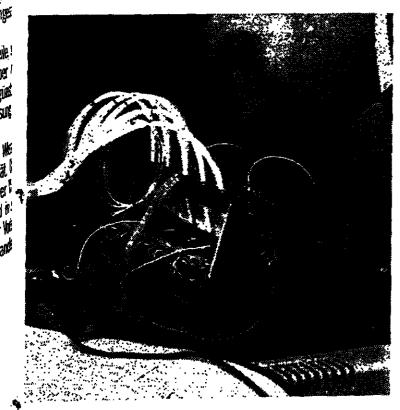



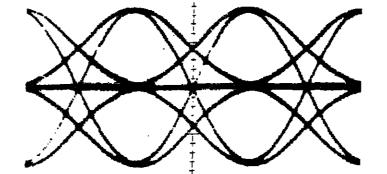

FORSCHUNG. INNOVATION. KOMPETENZ.

#### Enttäuschung über Gesprächs-Ende

Der Vorstand des staatlichen Automobilkonzerns British Leyland (BL) ist zutiefst enttäuscht über den Zusammenbruch der Regierungsverhandlungen mit dem amerikanischen Autoriesen General Motors über den Verkauf der Nutzfahrzeug-Tochter Leyland Trucks. Das Angebot von General Motors zur Übernahme von Leyland Trucks einschließlich der Geländewagen-Tochter Land Rover habe "im besten Interesse sowohl für die beiden Konzern-Töchter als auch für die gesamte Belegschaft von British Leyland" gelegen, heißt es in einer offiziellen Erklärung.

Die Verkaufsverhandlungen scheiterten, weil sich die Regierung Thatcher nicht dazu durchringen konnte, General Motors zusätzlich zu Leyland Trucks auch Land Rover anzubieten. Der US-Konzern hatte aber wiederholt betont, ein Interesse an der Nutzfahrzeug-Fertigung von BL bestehe nur, wenn auch Land Rover eingeschlossen werde. Er beabsichtigte, Leyland Trucks einschließlich Land Rover mit seiner britischen LkW-Tochter Bedford zu verschmelzen. Eine Schließung der Bedford-Werke in Luton und Dunstable ist nun nicht mehr auszuschließen. Die Anstrengungen der Londoner Regierung zur Wiederaufnahme der Verhandlungen werden als wenig aussichtsreich be-

SALZGITTER / Gewinnzone wurde vorzeitig erreicht – Verarbeitungsbereich verhinderte noch besseres Ergebnis

Die gewaltigen Anstrengungen des bundeseigenen Salzgitter-Konzerns zur wirtschaftlichen Gesundung beginnen erste Früchte zu tragen. Zum ersten Mal seit Ende der 70er Jahre weist der Konzern mit einem Überschuß von 51 Mill DM im Geschäftsjahr 1984/85 (30. 9.) wieder ein positives Ergebnis aus. Noch im Vorjahr hatte sich ein Fehlbetrag von 422 Mill. DM ergeben.

Konzernchef Ernst Pieper sieht die Gründe für die positive Entwicklung in den umfangreichen Kostensenkungsprogrammen, in der Verbesserung der Konzernstruktur und in der Modernisierung der Produktionsanlagen und des Produktangebots. Verkauft wurden im Berichtsjahr der Hamburger Werftbereich von HDW, Teile von Rüterbau, der Kokereibau von C. Otto und die Mehrheit an der Luitpoldhütte: bei der Peiner AG wurde die Bautechnik aufgegeben. All das habe dazu geführt, daß "das Gewinnziel unseres Unternehmenskonzeptes ein Jahr früher als geplant" erreicht wurde, meinte Pieper

#### Bilanz nun bereinigt

Der Salzgitter-Chef ließ keinen Zweifel daran, daß die Beteiligungsstruktur des Konzerns auch künftig Änderungen unterliegen wird. Notwendige Anpassungen würden ständig überdacht. Dabei dürfte der Ver-

grund der Überlegungen stehen. Diese Sparte hat das Konzernergebnis im Berichtsjahr in erheblichem Maße belastet und wird auch im laufenden Jahr trotz der erwarteten Verbesserung noch keinen positiven Beitrag leisten. Für den gesamten Konzern aber rechnet Pieper für 1985/86 mit einem Ergebnis, das zumindest das Niveau des Vorjahres wieder erreichen soll

Im Berichtsjahr wuchs der Konzernumsatz um gut 3 Prozent auf 11,9 Mrd. DM. Zuwachsraten wurden vor allem in den Bereichen Stahl und Handel erzielt. Der Exportanteil am Fremdumsatz (8,9 Mrd. DM) nahm auf 38 (40) Prozent ab. Der Auftragseingang stieg um 13 Prozent auf 12,1 Mrd. DM. Der Auftragsbestand erhöhte sich um 8 Prozent auf 6,8 Mrd.

Die Investitionen erreichten 499 (314) Mill. DM und werden im laufenden Jahr erneut zunehmen. Die Abschreibungen wuchsen auf 553 (491) Mill. DM. Die Belegschaft reduzierte sich im Berichtsjahr weiter um 3800 auf 42 100 Mitarbeiter. Nunmehr sei aber der Personalabbau weitgehend abgeschlossen.

Nachdem der Bund als Eigentümer im Berichtsjahr 450 Mill. DM nach Salzgitter überwiesen hat, zeigt auch die Eigenkapitalstruktur ein günstigeres Bild. Die Bilanzbereinigung sei jetzt "mit einem gründlichen Frühjahrsputz" abgeschlossen. Dennoch rechnet Pieper auch im laufenden Jahr mit Zuschüssen aus Bonn, um die Eigenkapitalbasis weiter zu stär-

nen Gewinn von über 50 Mill. DM

erwirtschaftete. Das Unternehmen

schreibe zwar noch schwarze Zahlen,

gerate aber zunehmend in Bedräng-

nis. Pieper rechnet schon bald mit

einer "fühlbaren und rückwirken-

den" Reduzierung der Förderzinsab-

gabe, weil Niedersachsens Wirt-

schaftsministerin Birgit Breuel "un-

sere Problematik sehr genau kennt".

Die Beteiligung an Fichtel & Sachs

will Salzeitter beibehalten. Vor allem

dieses Engagement führte nun zu ei-

ner deutlichen Erhöhung der Beteili-

gungserträge auf jetzt 46,7 (25,9) Mill.

1984/85 ±%

499 553

16,6

+51 (-422) 0 (-80)

3 311 + 15,7

Salzgitter-Gruppe

Belegachaft (36.9.)

Rigenkap.-Anteil (%) Jahresergebnis

Umsatz der Bereiche

Handel und Verkehr

Nachrichtentechnik

(MILL DM)

day. Fremd

(MIL DM)

Zubehör

Anlagenbau Erdölfürderung

Bilanzergebni

Nachhaltig verbessert hat sich die Situation bei der Stahlwerke Peine-Salzgitter AG, die nach einem Verlust von 144 Mill. DM im Vorjahr diesmal einen Gewinn von 93 Mill. DM ausweist. Der Umsatz erhöhte sich um 14,2 Prozent auf 3 Mrd. DM, Auch 1985/86 werde wieder mit einem ähnlich guten Ergebnis gerechnet. Um eine gerechtere Quotenverteilung zu erreichen, habe P+S in Brüssel Klage eingereicht,

#### Probleme beim U-Boot-Bau

Howaldtswerke-Deutsche Werft AG, die im Berichtsjahr nur über außerordentliche Erträge zu einem ausgeglichenen Abschluß kam, verfügt über einen Auftragsbestand von 18 Schiffen mit einem Lieferwert von 2,4 Mrd. DM. Auslastungsprobleme gebe es allerdings beim U-Bootbau. Bei HDW-Elektronik wirke sich die Zusammenarbeit mit der US-Firma Solitron positiv aus. Die Hagenuk GmbH in Kiel stehe vor dem Abschluß eines weitreichenden Kooperationsvertrages mit einem deutschen Großunternehmen.

Sorgen bereite die in der Erdölförderung tätige Deutsche Schachtbau GmbH, die im Berichtsjahr noch eiLANGNESE-IGLO / Wachstum bei Eis und Tiefkühlkost

#### Verstärkt rationalisiert

JAN BRECH, Hamburg Die Langnese-Iglo GmbH, Hamburg, Marktführer sowohl bei Eiskrem als auch bei Tiefkühlkost, hat im Berichtsjahr an dem Wachstum dieser beiden Marktsegmente teilgenommen. Nach Angaben des Geschäftsführers Jochen Kirsch stieg der Gesamtumsatz der Unilever-Tochter um 4,3 Prozent auf 1,33 Mrd. DM, wobei das Absatzplus noch höher lag. Bei tiefgefrorenem Gemüse gab Langnese-Iglo die niedrigeren Rohwarenpreise an die Verbraucher weiter, der starke Wettbewerb im Handel führte zudem bei einigen Pro-

durchschnittlich drei Prozent. Der nicht genannte Ertrag hat sich, wie Kirsch betont, etwa proportional zum Wachstumssatz entwickelt. Die steigenden Kosten habe man durch verstärkte Rationalisierung aufgefangen. In diesem Zusammenhang ist die Produktion des Hamburger Werks endgültig auf die modernen Betriebe in Reken und Heppingen übertragen worden. Die Gesamtbelegschaft von Langnese-Iglo sank um etwa 200 auf 5800 Mitarbeiter.

dukten zu Preissenkungen von

Vom Gesamtumsatz des Unternehmens entfielen 1985 knapp 60 Prozent auf Tiefkühlkost. An diesem Markt ist Langnese-Iglo mengenmäßig zu einem Drittel beteiligt (wertmäßig dürfte der Marktanteil 40 Prozent überschreiten), wobei Kirsch einräumt, daß man im Berichtsjahr an dem Wachstum des Gesamtmarktes

von elf Prozent nicht voll teilgenommen habe. Mit der Marke Iglo habe sich das Unternehmen auf die wachsenden Bereiche Produktzubereitungen und vor allem auf Fertiggerichte konzentriert. In preislich stark umkämpften Teilmärkten wie Pizzas und Kartoffelprodukten seien dagegen Anteile abgegeben worden. Mit der Serie von kompletten Mahlzeiten unter dem Begriff "Bistro-Menü" sei ein erfolgreicher Einstieg mit einer völlig neuen Produktgeneration gelungen. Es werde die Marktstrategie von Langnese-Iglo bleiben, die Innovationskraft des Marktführers für immer neue Produkte zu nutzen.

se-Iglo demgegenüber bei Eiskrem gewachsen, wo der Marktanteil gemessen an der Menge auf rund 35 Prozent stieg (wertmäßig liegt er auch hier über 40 Prozent). Das durchschnittliche Marktwachstum von sechs Prozent überschritt Langnese- Iglo vor allem durch eine Innovations-Offensive bei den sogenannten Impulsartikeln. Dabei hat sich die Politik des Marktführers bewährt. hochpreisige Kleinpackungen zu forcieren. Der Anteil von Kleinpackungen, die mehr als 1 DM kosten, ist bei Langnese-Iglo inzwischen auf 50 Prozent gestiegen. Im Bereich der Haushaltspackungen, die mehr als die Hälfte des Gesamtmarktes ausmachen, sind Languese-Iglo durch neu eingeführte Sortimente ebenfalls Po-

Stärker als der Markt ist Langne-

DYCKERHOFF ga für grode Baupr Machenet Dyckerhe

sitionsverbesserungen gelungen.

Erfolg für Sie. Unser Ziel: wir wollen mit unserer Arbeit am besten zum Erfolg unserer Kunden beitragen. 1985 haben wir einiges erreicht. Unsere Bilanz zeigt es. CA, die Bank zum Erfolg.

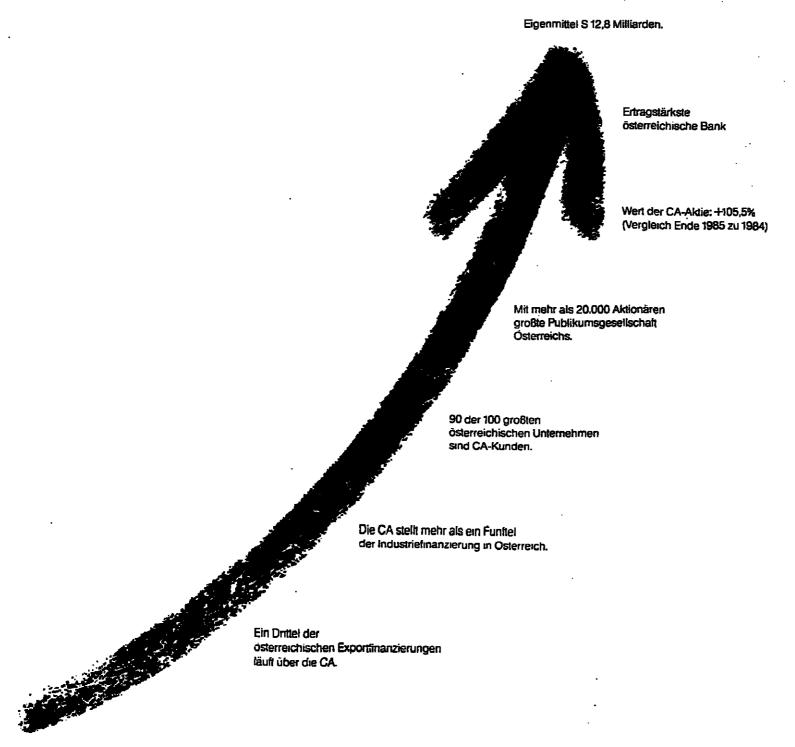

Soeben erschienen: der CA-Geschäftsbericht 1985. Zu beziehen bei Creditanstalt, Abteilung Öffentlichkeitsarbeit, A-1010 Wien, Schottengasse 6



#### UNTERNEHMEN UND BRANCHEN

#### Pierburg-Kauf perfekt

Düsseldorf (J. G.) - Das Bundeskartellamt hat keine Einwände erhoben, daß die Rheimmetall Berlin AG, Düsseldorf/Berlin, 80 Prozent vom Kapital der Neusser Pierburg-Gruppe (gut 650 Mill. DM Umsatz mit 6000 Leuten in 1985) und dort die unternehmerische Führung übernimmt. Rheinmetall prophezeit darob für 1986 einen Gruppenumsatz von 2,8 (2,1) Mrd. DM mit 165 000 Leuten und betont, daß für die neue Konzerntochter die (sehr aufwendige) Entwicklung eines elektronischen Benzineinspritz-Systems für Motoren nun "eine innovative Hauptaufgabe"

#### Kondensatoren gestoppt

Stuttgart (nl) - Der Stuttgarter Elektrokonzern Bosch wird seine Kondensatoren-Fertigung im Werk Stuttgart-Milhlausen aufgeben. Die Produktion soll stufenweise bis Anfang 1987 auslaufen. Betroffen davon sind 370 Mitarbeiter, denen andere Arbeitsplätze in den Bosch-Werken im Raum Stuttgart angeboten wer-

#### Höbere Ausschüttung

Basel (DW.) - Die Verteilung einer um 25 auf 625 sfr erhöhten Dividende pro Aktie und pro Genußschein schlägt der Verwaltungsrat der Hoffmann-La Roche AG, Basel, der Generalversammlung für das Geschäftsjahr 1985 vor. Der Umsatz des zweitgrößten schweizerischen Chemieund Pharmakonzerns stieg 1985 um 8,1 Prozent auf 8,94 Mrd. sfr (10,7 Mrd. DM). Das Mutterhaus F. Hoffmannmit einem Reingewinn von 80,3 Mill. sir (96,3 Mill. DM) gegenüber 75,1 Mill. im Vorjahr ab.

La Roche und Co. AG, Basel, schloß

#### Keine Bakola-Dividende

Frankfurt (cd.) - Die Badische Kommunale Landesbank (Bakola), Mannheim, streicht für das Geschäftsjahr 1985 die Ausschüttung (in den beiden Vorjahren drei Prozent = 10.5 Mill. DM). Der Grund: Zusätzliche Risikodeckung von ca. 100 Mill. DM für die 1985 liquidierte Vereinsbank Heidelberg AG und für die HVK Handels- und Vermietungskontor GmbH, die Schwierigkeiten im inzwischen eingestellten Leasinggeschäft

#### Kapital wird aufgestockt

Wallof (DW.) - Die Verwaltung der 🔻 Chemische Werke Brockhues, Walluf, schlägt der HV am 22. Mai vor, das Grundkapital aus Gesellschaftsmitteln im Verhältnis 4:1 um 297 000 auf l 488 Mill. DM aufzustocken. Auf das erhöhte Kapital sollen für das Geschäftsjahr 1984/85 (30.9.) wieder 8 DM Dividende gezahlt werden.

#### Zusammenarbeit

Eindhoven (dpa/VWD) = Der niederländische Elektronikkonzern Philips will künftig mit den japanischen Unternehmen Nippon bei der Herstellung keramischer elektronischer Bauteile zusammenarbeiten. Am Kapital (8,48 Mill. Dollar) des Gemeinschaftsunternehmens werden Philips mit 40 und die Japaner mit 60 Prozent beteiligt sein.

RHEINHYP/Trotz fallender Zinsen zögern die Kunden

## Für "Ansturm" gut gerüstet

adh. Frankfurt Mit Darlehensneuzusagen von 1,5 Mrd. DM bis Mitte März, rund 50 Prozent mehr als im Vorjahr, hat sich 1986 für die Rheinhyp Rheinische Hypothekenbank AG (so die von der Hauptversammlung am 7. Mai zu beschließende Umfirmierung) erfreulich angelassen. Anders als im Vorjahr liegen diesmal aber die Schwerpunkte zu drei Vierteln im Kommunaldarlehensgeschäft.

Der Grund: Die Hypothekenkunden warten in der derzeitigen Phase sinkender Kapitalmarktzinsen (die Rheinhyp hat ihre Konditionen in diesem Jahr bereits fünfmel verbilligt) noch ab. "Es ist immer wieder zu beobachten, daß viele Kreditnehmer in Phasen sinkender Zinsen zuwarten und erst dann einen Kreditabschluß tätigen, wenn sich bereits wieder Zinssteigerungen abzeichnen, selbst auf die Gefahr, damit den für sie günstigeren Zins zu verpassen", erinnert Vorstandsmitglied Horst Albig.

Für den bei einem sich ankündigenden Umschlag im Zinstrend zu erwartenden "Ansturm der Hypothekenkunden" sieht sich die Rheinhyp mit einem Emissionsspielraum von 2.5 Mrd. DM nach Einstellung von 50 (i. V. 40) Mill. DM aus dem Ergebnis 1985 in die offenen Rücklagen gerüstet; bei einer Geschäftsausweitung stärker als erwartet könnte auch noch auf 10 Mill. DM genehmigtes Kapital zurückgegriffen werden.

An dem "guten Jahr 1985" (vgl. Ta. beile) beteiligt die Bank, die zu den größten Realkreditinstituten in der Bundesrepublik gehört, ihre Aktionäre wieder mit 10 DM Dividende je 50-DM-Aktie. Am Grundkapital von 85,3 Mill DM ist die Commerzbank mit 94 Prozent beteiligt. Daß das Betriebsergebnis nicht so stark gewachsen ist wie Geschäft und Zinsüberschuß, erklärt Albig mit den relativ hohen Kosten bei der Bearbeitung

des Hypothekenneugeschäfts. Hinter dem Darlehensneugeschäft der Rheinhyp stecken 15 400 (12 000) Ein-

zeldarlehen, dazu kommen 5600 (8000) Prolongationen. Die Entwicklung bei den (voll wertberichtigten) Zinsrückständen, die sich am Jahresende auf 20,4 (11,4) Mill DM summierten, und bei den Zwangsmaßnahmen (818 Dariehensobjekte) sei aufgrund der im wesentlichen noch unveränderten Lage am Arbeitsmarkt und der schwierigen Situation am Immobilienmarkt noch unbefriedigend, betonte Albig, der auch nicht mit schneller Änderung in

diesem Jahr rechnet. Auch bei der Rheinhyp entfällt mit einem Anteil von 54 Prozent der größte Teil der neuen Hypotheken auf die Finanzierung bereits bestehender Objekte, ein Trend, der auch in diesem Jahr anhalten dürfte. Auf den Wohnungsneubau entfielen insgesamt 685 (625) Mill. DM oder 28 Prozent der Neuzusagen, die zu zwei Dritteln der Finanzierung von Eigenheimen und Eigentumswohnungen dienten.

Angenommen haben die Kunden das Angebot längerer Zinsbindungsfristen: Zwei Drittel der neuen Darlehen laufen länger als zehn Jahre mit festen Konditionen; auch bei der Refinanzierung (überwiegend über Schuldverschreibungen) wurden die Laufzeiten entsprechend ausgewei-

| Rheinkype                                                                                                               |             | 1965                                               |                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------|-------------------------|
| Hypo-Zinsen<br>(Mill. Dis)<br>Komm. Darielmsza<br>Darielenssuszahlu<br>Darielensbestand<br>Eigenkapital<br>Bilanzsussas | sagen<br>ag | 2 487<br>2 773<br>5 165<br>29 425<br>614<br>21 065 | + 11.2                  |
| Zinstiberschaß (incl<br>Einmal-Ertr/Aufwa<br>Betriebsergebnis<br>Jahresüberschaß                                        | nod         | 208<br>148<br>67                                   | + 72<br>+ 4.1<br>+ 17.5 |

Inlandsa isce: Kerebewerb species ter C Property is a second Billinger - Berg Action of the last g in Zuischenb Jahr. provide Gellische

Marini Think and em Auslands Jau dimine errer .ang State 11934 10 DM Resider S. With. same dayon a ! M to house in Later Marie DM cenn Minge herem Da den enice Filer Tebsu in S bothan auch der

**Bauleist** Mineuen Lieen so

Min Zukunik, die de nach wie vor schi mkni abmildem zu sig wird man aber mb un betrebliche (marižisan passung me schreibt der Vo imonarshrie! zum 185. Noch kein Hin at de megliche I 1984 7 DM nach 8 DI shelft wird ein "pe egebnis nach Beac vendigen Risikovor shooth vietrach unch g und Kosten für A ahmen belasteten. Die Gesamtleistun ten deutschen. Bau 1985 um 14 (pius 7) Mrd DM. Der stren lahresanfang und de

Sacilor 1

ARBED-SAAR

Firde Sanierung stable and letter Wool de fatschuldungszu destegerung zwar w Stringen geschaffen ther Weise die notife shaft aber der Sorier hitte angenähert we ach Auffassung von tigem Mehrheitsaktio: den französischen St alor, nech eine offe home erst im Lichte o Assammenarbeit zwir and Saarstahl entsch heißt es bei der Haup

andischen Landesre Arbed-Saarstanl und Hitte fusionieren um franzosische Holding gung der Saarländi <sup>tonskred</sup>itbank (SIK) æni des Kapitals üt nachst muß der Treu Dilinger Hütte eine <sup>Sorgungsvertrag</sup> absci kai geschehen soll. D. 🗪 für ein Jahr die is ung von Arbed-Saar Men Wie das klappt,

Nach den Vorstellt

BAYERISCHI

DANKWARDS Der Bayerischen V Minchen ist es 198 whing an eine lange ) he zu halten. Es dü

enes der besten Ge: Nachkriegszeit gewei er Charakterisierus <sup>Sonst</sup> Sehr zurückhaft mecher Maximilian icht umhin, es "o hing als gut zu qu den ersten Blick fiel: der Bilanzsumm verhaltener aus, jedox ach stichtagsbezogen Dietrich Köllhofer Durchschnitt sei mar er gewachsen Den Vorstand dür herwindung gekos

Aktionate mit einer I ung auf 12,50 (11) D. deebnis partizipier enn inzwischen ka sold zur Spitzengrul saiksien deutschen werden. Nicht r bsergebnis wurde Um mehral: ich das Betriebserg ackt noch immer acht höher aus als i obwohl für die "eiwas stärker pensation mit : is 30.8 Prozent) wendet wurde. life" entitled davon flaupterfolgsqueile

LANDESBANK MAINZ

Auslandsgeschäft

wird neu geordnet

Die Landesbank Rheinland-Pfalz

hat von der Landesbank Saar deren

25,1prozentige Beteiligung an der ge-

meinsamen Luxemburger Tochter

Landesbank Rheinland-Pfalz und

Saar International übernommen und

das Institut in Landesbank Rhein-

land-Pfalz International SA umbe-

nannt. Die geschäftlichen Verbindun-

gen zwischen dem Luxemburger In-

stitut und der SaarLB sollen weiter-

hin eng bleiben, so daß sich aus der

Neurordnung keine negativen Konse-

quenzen für die saarländischen Spar-

kassen und die Kunden der SaarLB

See See Marks to lar

Service and the Mariane

der Mariamet

Menge auf ne

Wertmaße ist

10 Procent

Marktweie

Dann überschmit

and the control of th

re bei den soge

Dabei bat ge

Allega per-

700 Plends 500 Plends

DW FORME

Entry ben and 2:

lan Berend en

are ment of

animating &

- - - Elglo der

The Section of the state of the

25% 3chille

ND BRANCHD

- CO AG Basin

Segunda To von Mit

Keine Bakola-Divident

Franktim : - De M

in a

Tur est a constant of the cons

Lines is

Mapital wird aufgad

Number 19 - 19 state

- 1-12 - **X** 

::: 25

A STATE OF THE STA

-- :: 21

4 → 3 → 2

Zusammenarbeit

The state of the s

1,44525

bei Eis und Tiefkühle.

Palisiert BILFINGER + BERGER / Harter Wettbewerb am Bau

Inlandsaufträge steigen wieder Description volleder

Case fine der Marke (gie

Case fine einen auf die

Description Produktzuhe

in preichen auf die

preichen auf die

preichen auf die

preichen auf die

conspiere vollen auf die

c Harter Wettbewerb, ein zunehmender Preisdruck und die Finanzierungsprobleme der Opec-Staaten haben die Ertragslage des Unternehmens belastet, schreibt der Vorstand Segmin Beindleiten der Bilfinger + Berger Bauaktienge-sellschaft, Mannheim, seinen Aktionären im Zwischenbericht über das See Floridation vergangene Jahr. Allerdings: Das drittgrößte deutsche Bauunternehmen kundigt bei ausgeglichenem Er-And the second of the second o gebnis im Inland und positiven Erträgen im Auslandsbau wieder die Ausand the state of purpose of

vidende (1984: 10 DM) an... Bei wieder 3,4 Mrd. DM Jahresbauleistung, davon 2,1 Mrd, DM im Ausland, holte das Unternehmen im vergangenen Jahr im Inland mit 1,4 (i. V. 1.3) Mrd. DM zehn Prozent höbere Aufträge berein. Dafür sorgten vor allem einige größere Aufträge im Tiefbau und im schlüsselfertigen Hochbau; auch der Sanierungsbau

schüttung einer "angemessenen" Di-

adh Frankfari sei ausgeweitet worden. Weniger po sitiv entwickelten sich die Neusufträge aus dem Ausland, die auf 1,2 (2,1) Mrd. DM zurückfielen. Neben den bekannten Schwierigkeiten am Weltbeumarkt, die die gesamten Auslandsaufträge an die deutsche Bauindustrie im vergangenen Jahr auf 27 Mrd. DM und damit den niedrigsten Stand seit, 1973 schrumpfen ließen, spiegeit sich hierin auch der Kursrückgang des US-Dollars wider. Bilfinger will in diesem Jahr die Aktivitäten der US-Beteiligungen (Baulei-stung 825 Mill. DM) straffen und den Marktgegebenheiten anpassen.

In das neue Jahr ging das Unter-nehmen mit 3,3 Mrd. DM Auftragsbestand, davon entfallen 1,17 (1,06) Mrd. DM suf das Inland und 2.15 (3.07) Mrd. DM suf das Ausland. Die Zahl der Mitarbeiter stieg im vergangenen Jahr auf 24 133 (22 332), wobei die Zahl der Inlandsbeschäftigten auf

DYCKERHOFF & WIDMANN / Positives Gesamtergebnis

#### Bauleistung stark gesunken

Mit neuen Ideen sowie Paketlösungen für große Bauprojekte hofft die Münchener Dyckerhoff & Widmann AG in Zukunft, die Auswirkungen der nach wie vor schlechten Baukonjunktur abmildern zu können. Gleichzeitig wird man aber auch weiterhin nicht um betriebliche und personelle Kapazitätsanpassungen herumkommen, schreibt der Vorstand in einem Aktionärsbrief zum Geschäftsjahr 1985. Noch kein Hinweis wird darin auf die mögliche Dividendenhöhe (1984: 7 DM nach 8 DM) gegeben. Wie es heißt, wird ein "positives Gesamtergebnis" nach Beachtung der notwendigen Risikovorsorge erwartet, obwohl vielfach unzureichende Preise und Kosten für Anpassungsmaßnahmen belasteten.

Die Gesamtleistung des fünftgrößten deutschen Baukonzerns sank 1985 um 14 (plus 7) Prozent auf 2,03 Mrd. DM. Der strenge Winter zum Jahresanfang und der frühe Winter-

dabei im Inland zu einem Minus von 10 (plus 4,8) Prozent auf 1,47 Mrd. DM. Keinen Ausgleich brachte diesmai der Auslandsbau, dessen Leistung um 23,9 (plus 11,6) Prozent auf 560 Mill. DM zurückging.

Als "erfreulich" bewertet der Vorstand vor diesem Hintergrund die Tatsache, daß der Auftragseingang um 6 Prozent auf 2,1 Mrd. DM gestiegen ist. Vor allem das Inlandsgeschäft verzeichnete dabei einen deutlichen Zuwachs von 23 Prozent auf 1,75 Mrd. DM. Aus dem Ausland konnten dagegen nur kleinere Order bereingenommen werden.

Dies führte insgesamt zu einem Auftragsbestand von 2,55 Mrd. DM (plus 4 Prozent), wovon 1.3 Mrd. DM (plus 28 Prozent) auf das Inland entfallen. Die Zahl der Mitarbeiter sank im Jahresdurchschnitt weiter um 7 (3) Prozent auf rund 15 000, von denen 10 140 (minus 8 Prozent) im Inland

ARBED-SAARSTAHL / Fusion mit Dillingen noch offen

#### Sacilor meldet Vorbehalte an

J. Sch. Paris

Für die Sanierung der Arbed-Saarstahl sind letzte Woche in Bonn mit der Entschuldungszusage der Bundesregierung zwar wichtige Voraussetzungen geschaffen worden. In welcher Weise die notleidende Gesellschaft aber der florierenden Dillinger Hütte angenähert werden kann, ist nach Auffassung von deren führozen. tigem Mehrheitsaktionär, dem staatlichen französischen Stahlkonzern Sacilor, noch eine offene Frage. Das könne erst im Lichte der industriellen Zusammenarbeit zwischen Dillingen und Saarstahl entschieden werden, heißt es bei der Hauptverwaltung.

Nach den Vorstellungen der saarländischen Landesregierung sollen Arbed-Saarstahl und die Dillinger Hütte fusionieren und eine deutschfranzösische Holding unter Beteiligung der Saarländischen Investitionskreditbank (SIKB) etwa 80 Prozent des Kapitals übernehmen. Zunächst muß der Treuhänder mit der Dillinger Hütte einen Geschäftsbesorgungsvertrag abschließen, was im Mai geschehen soll. Dann wird Dillingen für ein Jahr die industrielle Führung von Arbed-Saarstahl übernehmen. Wie das klappt, werde man sehen, heißt es bei Sacilor vorsichtig. Falis es zur "Fusion" kommen sollte. müßten aber mindestens 51 Prozent des Saarstahl-Kapitals bei "Sacilor" liegen, erklärte jetzt der Präsident Claude Dollé. Ob damit die staatliche Konzernholding oder der Konzern als solcher gemeint sind, ließ er offen. Diese Frage ist deshalb wichtig, weil eine Übernahme durch die Holding einer Verstaatlichung von Arbed-Saarstahl gleichkäme.

Dagegen könnte eine Fusion der Dillinger Hütte mit der Saarstahl den staatlichen französischen Einfluß auf unter 50 Prozent bringen, was den Wünschen der Bundesregierung entsprechen würde. Ob damit die neue französische Regierung einverstanden wäre, ist aber unwahrscheinlich.

Als Kompromiß wird von Paris in Betracht gezogen, daß Saarstahl zu einer Tochter von Dillingen wird oder daß man eine Zwischenholding für beide Unternehmen gründet. Auf jeden Fall möchte Sacilor ohne größeres finanzielles Risiko das Produktionspotential und die Marktanteile von Saarstahl nutzen. Sacilor ist mit einer Stahlproduktion von zwölf Mill. Tonnen jährlich der drittgrößte Stahlkonzern Europas.

KLÖCKNER & CO. / Frühjahrsbelebung ist noch von Unwägbarkeiten überlagert - Verlust im USA-Stahlhandel

## Nur "verhalten optimistische" Handelsprognose

Im Gegensatz zum allgemein an Kraft gewinnenden Konjunkturaufsehwung klingen die Erwartungen fürs laufende Jahr beim großen Duisburger Handels- und Holdinghaus Klöckner & Co. KGaA derzeit nur verhalten optimistisch" und etwas gedämpiter als vor Jahresfrist. Wo die Preise, zumal bei Mineralölprodukten, abwärts geben, spüre man einen deutlichen Attentismus der Kunden. Tröstend setzt Klöckner & Co. zwar hinzu, "die Rahmenbedingungen sollten eigentlich das generelle Wiederanspringen zu einer Frühjahrsbelebung ausreichend absichern", dies zumal im inländischen Konsumgüterbereich. Andererseits aber drohe an der Währungsfront beim Absinken des Dollarkurses unter 2,20 DM Kriti-

sches für viele deutsche Exporte. Zufriedener als mit der von solchen Unwägbarkeiten mitbestimmten aktuellen Lage zeigt sich das Handels-

Hannover-Papier stockt Dividende auf

dos. Alfeld Die Hannoversche Papierfabriken Alfeld-Gronau AG, Alfeld, wird die Dividende für 1985 auf 12 (11) Prozent erhöhen. Dieser Vorschlag wird die Verwaltung der Hauptversammlung am 19. Juni unterbreiten. Wie es in einer Mitteilung heißt, soll aus dem Jahresüberschuß die freie Rücklage um 2,6 Mill. DM aufgestockt werden. Zehlen zur Ertragsentwicklung werden allerdings nicht genannt.

Der Umsatz der AG stieg nach Angaben des Vorstandes um 4,3 Prozent auf 426 Mill. DM. Die Produktion sei sowohl bei Papier mit knapp 190 000 Tonnen wie bei Zellstoff mit rund 70 000 Tonnen gegenüber dem Vorjahr nahezu unverändert geblieben. Der Exportanteil erhöhte sich auf 43,2 (39.2) Prozent. Der Konzernumsatz. also einschließlich der Töchter Sachsa und Landre, wurde auf 522 (495) Mill DM ausgeweitet. Im laufenden Jahr rechnet Hannover-Papier mit einer weiteren Verbesserung des Er-

#### Bürostadt mit 1000 Arbeitsplätzen

dos. Hannover

Auf 120 Mill. DM bis 150 Mill. DM schätzt Hans-Otto Nagel, Geschäftsführer der hannoverschen Unternehmensgruppe Ronstedt & Nagel, das Investitionsvolumen für die Bürostadt Hannover-Lahe, das "umfangreichste Gewerbeansiedlungsprojekt Deutschlands". Angesiedelt werden sollen nach den Worten Nagels rund 140 Firmen auf einer Fläche von 14 Hektar am Stadtrand von Han In der Bürostadt würden etwa 1000 Arbeitsplätze geschaffen, zu einem erheblichen Teil neue Stellen. Ronstedt & Nagel ist für die Entwicklung, den Bau und die Vermietung der Bürostadt zuständig.

Zuversichtlich äußert sich Nagel zu der Ansiedlung der Thomson-Vertriebstochter European Consumer Electronics (ECE) mit 120 Arbeitsplätzen. Der japanische Elektronikkonzern Sony ist bereits seit September vergangenen Jahres in Lahe mit einer Niederlassung tätig. Weitere Firmen, die sich in der Bürostadt ansiedeln werden, sind das Speditionsunternehmen Dachser, Toshiba, Medical Systems, Hirschmann Elektronik, die Versicherungsgruppe Hamburg-Mannheimer, die Erdölfördergesellschaft BEB und acht weitere

BAYERISCHE VEREINSBANK / Höhere Ausschüttung für die Aktionäre

## "Ohne Einschränkung ein gutes Jahr"

Der Bayerischen Vereinsbank AG, München, ist es 1985 gelungen, Anschluß an eine lange Reihe guter Jahre zu halten. Es dürfte wohl sogar eines der besten Geschäftsjahre der Nachkriegszeit gewesen sein. Bei seiner Charakterisierung kommt der sonst sehr zurückhaltende Vorstandssprecher Maximilian Hackl selbst nicht umhin, es ohne Einschränkung als gut" zu qualifizieren. Auf den ersten Blick fiel zwar das Wachstum der Bilanzsumme diesmal etwas verhaltener aus, jedoch sei dies lediglich stichtagsbezogen, wie Finanzchef Dietrich Köllhofer versichert; im Durchschnitt sei man dagegen "stärker gewachsen\*.

Den Vorstand dürfte es da kaum Überwindung gekostet haben, die Aktionäre mit einer Dividendenerhöhung auf 12,50 (11) DM an dem guten Ergebnis partizipieren zu lassen. Denn inzwischen kann das Institut wohl zur Spitzengruppe der ertragsstärksten deutschen Banken gerechnet werden. Nicht nur das Teilbetriebsergebnis wurde deutlich verbessert. "Um mehr als ein Drittel" fiel auch das Betriebsergebnis, aus dem Hackl noch immer ein Geheimnis macht, höher aus als im Vorjahr. Und dies, obwohl für die Risikovorsorge nach "etwas stärkerer" Überkreuzkompensation mit 320,7 Mill. DM (plus 30,8 Prozent) erheblich mehr aufgewendet wurde. "Mehr als die Hälfte" entfiel davon auf das Inland. Haupterfolgsquelle neben einem

"außergewöhnlichen" Beitrag aus die Bilanzsumme um 6,6 Prozent auf dem Eigenhandel war mit einem Anteil von 80 Prozent der um 9,5 Prozent auf 1,36 Mrd. DM gestiegene Zinsüberschuß. Im wesentlichen wurde dieses Wachstum vom Hypothekengeschäft (Zinsspanne unverändert 0,7 Prozent) getragen, wo die Darlehens-bewilligung kräftig um 18 Prozent auf 5.2 Mrd. DM zunahm. Dagegen erfüllt, so Hackl, das Kreditgeschäft im Bankbereich (Zinsspanne 2,78 nach 2.75 Prozent) trotz des Konjunkturaufschwungs "noch nicht die Erwartungen". Dank des guten Emissionsund stark gewachsenen Effektenkommissionsgeschäfts verbesserte sich der Provisionsüberschuß um 23,2 Prozent auf 312,2 Mill. DM.

Durch die Ausnutzung "vieler steuerfreier Erträge" (u. a. Berlin-Darle-hen) spiegelt sich die Ertragsverbesserung trotz höherer Ausschüttung, so Köllhofer, nicht in dem "periodenechten" EEV-Steueraufwand von 201,6 (183,4) Mill. DM wieder. Aus dem Jahresüberschuß 161,6 Mill. DM (plus 33,6 Prozent) wurden diesmal 30 (20) Mill DM den offenen Rücklagen zugeführt, die nun mit fast 1,7 (1,4) Mill DM zu Buche stehen. An eine Erhöhung des Grundkapitals (522 nach 454 Mill DM) ist derzeit offensichtlich nicht gedacht, auch wenn die Hauptversammlung (30. April) ein genehmigtes Kapital von 250 Mill. DM schaffen soll.

Im Konzern der Bayerischen Vereinsbank - Hackl: "Mit unseren Töchtern sind wir sehr zufrieden" - stieg 132,4 Mrd. DM. Zur Risikovorsorge wurden 530 (416) Mill. DM "nach gleichen Bewertungsmaßstäben wie bei der Mutter" aufgewendet. Der Jahresüberschuß erhöhte sich auf 222,7 (186)

Bei unverändert positiver gesamtwirtschaftlicher Entwicklung zeigte sich Hackl für das Geschäftsjahr 1986 zuversichtlich. Zwar habe die Kreditnachfrage noch immer nicht angezogen, doch laufe das Hypothekenge schäft unverändert gut. Die ersten beiden Monate hätten ein gutes Ergebnis gebracht. So erscheine die Hoffnung "nicht unrealistisch", den erhöhten Dividendensatz nach Möglichkeit für das laufende Jahr beizubehalten.

| · DIACIDICAC ACIGIRARIA                  | 1363         |       |
|------------------------------------------|--------------|-------|
| Blanzsume                                |              |       |
| OMIL DMO                                 | 77 335       | + 6   |
| Eigenkapital                             | 2 190        | + 18  |
| Kundeneinlagen im                        |              | _     |
| Bankgeschäft.                            | 26 326       | + 6   |
| Schuldverschreibungen                    | 31 565       | + 10  |
| Kundenforderungen im                     |              |       |
| Bankgeschäft                             | 23 538       | + 1   |
| Darlehen im Hypothe-                     |              |       |
| kenhankgeschäft                          | 33 498       | + 9   |
| Telibetriebsergebals                     |              |       |
| ans ifd, Geschäft 1)                     | 658          | + 23  |
| a.o. Ergebnis )                          | - 205        | +30   |
| Gewinn vor Steuern                       | 353          | + 19  |
| Jahresüberschniß                         | 162          | +33   |
|                                          | 132          | +30   |
| Bilanzgewinn<br>Dividende <sup>3</sup> ) | 12.50        | (1)   |
| ) Zins- u. Provisionsüberse              |              | 7 200 |
| onal- u. Sachaufwand sow                 | de Afasili   | s rei |
| anlagen: 1) Abschreibungen               | ı 11. Wertbe | richt |
| gungen stuf Kredit- u. W                 | ertpaniere   | ngage |
| The last section of                      | PDintes 3    | 福田    |

Der Außenumsstz des Inlandskonzerns wuchs um weitere 6.4 (14.3) Prozent auf 11.5 Mrd DM. Nebst den um knapp 9 Prozent auf 2 Mrd. DM gesunkenen Gesamtumsätzen der Auslandstöchter kamen 13,1 (12,8) Mrd. DM Weltumsatz mit wiederum 48 Prozent Auslandsanteil zusammen.

Der Inlandskonzern wird keine Mühe haben, den Jahresüberschuß-Ausweis auf der Vorjahreshöhe von 41 Mill, DM zu halten, wovon damals 8,1 Mill. DM mit 3 Prozent Dividende für 270 Mill, DM Aktienkapital ausgeschüttet wurden (zu 97 Prozent bei der gemeinnützigen Peter Klöckner-Stiftung). Den stärksten Ergebnisbeitrag, al-

lerdings weniger als 1984, leistete der mit 47 (48) Prozent am Konzernumsatz beteiligte Stahlhandel, wo Klöckper nebst Auskandstöchtern mit 8,7 (8,3) Mill. t Handelsmenge - davon nur konstante 24 Mill. t im Inland

"Wir werden schon froh sein, wenn

wir das Ertragsniveau von 1985 in

diesem Jahr halten können", meint

Hans Meinhardt, Vorstandsvorsitzen-der der Linde AG, Wiesbaden. Das ist

gar nicht so pessimistisch gemeint,

wie es klingen mag: 1985 gelang dem

Maschinenbaukonzern ein erneuter

Ertragssprung, der es schwierig ma-

chen wird, noch wesentlich zuzule-

gen. Immerhin steigerte der Inlands-

konzern seinen Jahresüberschuß um

fast 28 Prozent auf 81 (63) Mill DM.

das Ergebnis je Aktie um 14 Prozent

Angesichts der weiterhin lebhaften

Investitonstätigkeit im Inland erwar-

tet Linde auch für 1986 "gut ausgela-

stete" Kapazitäten und eine Umsatz-

steigerung. In den ersten beiden Mo-

naten des Jahres ist der Umsatz um

gut 9 Prozent auf 369 Mill. DM gestie-

gen, der Auftragseingang freilich um

knapp 8 Prozent auf 482 Mill DM

zurückgegangen. Wegen des Anla-

genbau-Anteils (von etwa 20 Prozent)

mit unregelmäßig verteilten "dicken

Brocken" sind solche Kurzfrist-

Vergleiche problematisch. So brach-

te ein 100-Millionen-Mark-Auftrag im

Aus dem - intern längst erstellten -

Weltabschluß legt das Unternehmen

nach wie vor nur einige Kennzahlen

März wieder den Ausgleich.

auf 27,54 (24,77) DM.

und nun bereits 2,9 (2,5) Mil. t im intranationalen Handel" - noch vor Thyssens Handelsunion der Größte in Europa ist. Erstmals in (moderate) rote Zahlen rutschie wegen "schwerwiegender Marktstörungen" das große USA-Geschäft -, umgekehrt blühten zumal die Stahllieferungen

nach China zu einer mit 0,6 Mill. t fast

verdreifschten Menge auf.

In der Handelsgruppe "Rohstoffe" mit weiterhin 14 Prozent Umsatzanteil stärkte Klöckner seine (neben Thyssen Sonnenberg) führende Schrotthandelsposition mit Mehrheitserwerb an der größten holländischen Heuvelmann-Gruppe, deren Inhaber nach rasanter Expansion einen Partner brauchte.

In der Handelsgruppe "Mineralöl-/Chemie" mit 25 (26) Prozent Umsatzanteil und weiterhin etwa 3,7 Mill. t Heizölabsatz sei der Ertrag "zufriedenstellend" ausgefallen. Beim Chemiehandel freilich sei wegen der Prei-

LINDE / Im Geschäftsjahr 1986 wieder gut ausgelastet - Dividende auf elf Mark angehoben

Ertragsniveau ist schwer zu steigern

mit ihren 18 730 (18 390) Mitarbeitern

nahm 1985 um 0,4 Prozent auf 3,62

(3,60) Mrd. DM zu, der Auftragsein-

gang um 15 Prozent auf 3,81 (3,31) Mrd. DM. Den Welt-Gewinn je Aktie

nennt Meinhardt noch etwas vage mit

Größter Bereich blieb - sogar mit

wachsendem Abstand - die Sparte

Gabelstapler und Hydraulik. Zum

Wachstum um 21 Prozent auf 1,36

Mrd. DM Umsatz trug bereits die 1984

(nach Übernahme des herunterge-

wirtschafteten Stapler- Herstellers

Penwick) neu gegründete Fenwick-Linde S.A.R.L. in Frankreich bei.

Ebenso wie die US-Tochter Baker

Material Handling Corp. erwirtschaf-

tete sie 1985 bereits ihr erstes positi-

Weiter aufwärts ging es auch mit

dem Bereich der technischen Gase,

der seinen Umsatz um gut 4 Prozent

auf 998 Mrd. DM erhöhte. Der Anla-

genbau dagegen machte mit einem

Umsatzrückgang um 21 Prozent auf

722 Mill. DM eine seiner typischen

abrechnungsbedingten Schwankun-

gen durch. Auch die Kältetechnik

hatte einen Rückgang um 7,3 Prozent

Der Inlandskonzern steigerte den

Auftragseingang um 15 Prozent auf

2,86 (2,5) Mrd. DM, den Umsatz dage-

auf 506 Mill. DM zu hinzunehmen.

ves Jahresergebnis.

38 bis 39 DML

wachsene Import petrochemischer Produkte derzeit praktisch tot.

Eine Mischung aus Licht und Schatten bieten auch die übrigen vielen Handelsfeldern des Konzerns. Zumarkt-Talsoble zu wittern meint.

friedenheit trotz noch härterem Wettbewerb beispielsweise im internationalen Kohlenhandel, Kummer dabeim hingegen mit dem Baubedarfshandel, der weiter gestrafft wurde, 1986 aber die Überwindung der Bau-

Ausgesprochen "erfreulich" nennt der Konzern den 1985er Ergebnisbeitrag seines Industrieanlagengeschäfts, das abrechnungsbedingt auf ? (4) Prozent Umsatzanteil anstieg. Der Auftragsbestand habe sich hier wieder auf 3,1 (2,7) Mrd. DM erhöht. Auch diese Trendwende wertet der Konzern insbesondere als Erfolg konsequenten Ausbaus eines "multinationalen" Firmennetzes, mit dem man sich noch längst nicht am Ende sieht.

die Erträge überproportional wach-

sen. Das Betriebsergebnis stieg um

fast 21 Prozent auf 209 Mill. DM. Die

günstige Situation gestattete die Aus-

weitung der Eigenkapitalquote auf

Nach Einstellung von 30 (21) Mill.

42,9 (37,7) Prozent der Bilanzsumme.

DM in die freien Rücklagen werden

den Aktionären 11 (10) DM je Aktie

als Dividende angeboten. Die Haupt-

versammlung am 27. Mai soll zudem

die Wiederaufstockung des geneh-migten Kapitals auf 50 (6) Mill. DM

absegnen. Die Investitionen von 148

(93) Mill. DM flossen - bei Abschrei-

bungen von 151 (116) Mill. DM - in

erster Linie in die Bereiche tech-

nische Gase (87 Mill. DM) sowie Sta-

3 517

18 734 252

2 707

406,1 279

+ 1,9 + 78,7

pler und Hydraulik (46 Mill, DM).

gaktasen + Abachreibgungen : sen + EEV-Stenern; ') Brutto n

(Mil DM)

Sachinvestition

Konzern (Inland)

dav. Export (%) Brutto-Cash-flow 1) Netto-Cash-flow 2)

Für die Rheinpfälzer ist die vollständige Übernahme der Luxemburger Tochter Teil einer Neuordnung der Auslandsaktivitäten. Das Auslandsgeschäft am Euromarkt und im Privatkundenbereich wird auf Luxemburg konzentriert, wo die Landesbank außerdem eine Niederlassung errichten will, während sie sich aus der Bankbeteiligung auf Jen Bahamas zurückziehen will, nachdem sie kürzlich ihren Anteil an der Zürcher BKA verkauft hatte. 1985 hat die Rhein-Saar-Lux-LB, deren Bilanzsumme hauptsächlich wegen des gen nur um 4 Prozent auf 2,71 (2,6) Dollarrückgangs um 8,9 Prozent auf Mrd. DM. Höbere Auslastung und 3,7 Mrd. DM gesunken ist, ihr Privatstraffe Kostenüberwachung ließen

ergeben.

Mill DM

**KONKURSE** 

kundengeschäft besonders im Effek-

tenbereich kräftig ausgebaut. Ihr Er-

gebnis nutzte sie zur Aufstockung der

Wertberichtigungen um 47 auf 185

Konkurs eröffnet: Asien: Heinz Winkeljann, Riesbürg-Utzmemmingen; Armsberg: Josef Alberts Verwalningsges. mbH; Josef Alberts Baumternehmung GmbH u. Co. KG: Bonn: Mohr Handels GmbH & Co. KG: Düsseldorf: St. Bastubba, Bachlaufreinigungs-GmbH; Heinz-Jürgen Coenen; Frankfurt: bb GmbH u. Co. Auto KG: Winth: Gerd Pasemann. Uffenheim; Fürth: Gerd Pasemann, Uffenheim; Husum: Karl-Heinz Moller Bauunter nehmen GmbH, Joldelund; Langen: Moto-Center Peter Discher KG; Lüne-Moto-Center Peter Discher KG; Läneburg: Jürgen Kathmann GmbH, Bauunternehmen, Melbeck; Pirmaens: Karl Nic. Cronauer GmbH & Co. KG. Leimen; Tostedt: Nachl d. Willi Hermann Heinrich Meyer, Buchholz; Ulm/Domau: SGU, Ges. f. gastronomische Betriebe mbH; Waldshut-Tiengen 1: Süd-West Holzhandels GmbH, Schopfheim; Bäumle-Verwaltungs-GmbH, Schopfheim.

Anschluß-Konkurs eröffnet: Detmold: Hans Griese Hoch-, Tief- und

mold: Hans Griese Hoch-, Tief- und Stahlbetonbau GmbH, Blomberg. Vergleich beautragt: Duisburg: K+ H Beton Claus GmbH & Co. KG; Claus Beteiligungsges. mbH; Stuttgart-Bad Cannstatt: Sivia Reinhardt.

# Nach Maß.

#### **Unsere Spezial-Container** sind auf Ihre Produkte zugeschnitten.

Wenn es um Überseetransporte geht, sind wir für Sie da. Weltweit. Mit unserem bewährten Multi-Port-Konzept und mit leistungsfähigen Partnern, zu Wasser und zu Lande, sorgen wir für durchgehende Transporte von Haus zu Haus. Wir bedienen über 140 Häfen direkt, ohne Umladung. Pünktlich, zuverlässig, regelmäßig und oft. Von und nach 18 Fahrtgebieten. Auf den kürzesten Strecken, auch auf dem Lande. Ohne Umwege.

Sicherheit und Zuverlässigkeit sind unsere Qualitätsmerkmale. Für besondere Ladung haben wir besonderes Equipment: 17 verschiedene Containertypen, für sperrige Fracht ebenso wie für Kühlgut, Schüttgut oder Flüssigkeiten. Für alle Produkte liefern wir Ihnen die benötigten Container auf die Minute, wann, wo und wie oft Sie wollen. Genau nach Maß.

Wir machen Ihre Transportprobleme zu unseren.

Eine Zusammenarbeit mit uns lohnt sich. Gerade dann, wenn unser persönliches Engagement und gründliches Zupacken verlangt werden.

Wir wollen für Sie arbeiten. Fordern Sie unsere Leistung!



11,4G 1,65 143 2

12.5 15.27 4.97 15.27 4.97 15.17 15.17 15.17 15.17 15.17 15.17 15.17 15.17 15.17 15.17 15.17 15.17 15.17 15.17 15.17 15.17 15.17 15.17 15.17 15.17 15.17 15.17 15.17 15.17 15.17 15.17 15.17 15.17 15.17 15.17 15.17 15.17 15.17 15.17 15.17 15.17 15.17 15.17 15.17 15.17 15.17 15.17 15.17 15.17 15.17 15.17 15.17 15.17 15.17 15.17 15.17 15.17 15.17 15.17 15.17 15.17 15.17 15.17 15.17 15.17 15.17 15.17 15.17 15.17 15.17 15.17 15.17 15.17 15.17 15.17 15.17 15.17 15.17 15.17 15.17 15.17 15.17 15.17 15.17 15.17 15.17 15.17 15.17 15.17 15.17 15.17 15.17 15.17 15.17 15.17 15.17 15.17 15.17 15.17 15.17 15.17 15.17 15.17 15.17 15.17 15.17 15.17 15.17 15.17 15.17 15.17 15.17 15.17 15.17 15.17 15.17 15.17 15.17 15.17 15.17 15.17 15.17 15.17 15.17 15.17 15.17 15.17 15.17 15.17 15.17 15.17 15.17 15.17 15.17 15.17 15.17 15.17 15.17 15.17 15.17 15.17 15.17 15.17 15.17 15.17 15.17 15.17 15.17 15.17 15.17 15.17 15.17 15.17 15.17 15.17 15.17 15.17 15.17 15.17 15.17 15.17 15.17 15.17 15.17 15.17 15.17 15.17 15.17 15.17 15.17 15.17 15.17 15.17 15.17 15.17 15.17 15.17 15.17 15.17 15.17 15.17 15.17 15.17 15.17 15.17 15.17 15.17 15.17 15.17 15.17 15.17 15.17 15.17 15.17 15.17 15.17 15.17 15.17 15.17 15.17 15.17 15.17 15.17 15.17 15.17 15.17 15.17 15.17 15.17 15.17 15.17 15.17 15.17 15.17 15.17 15.17 15.17 15.17 15.17 15.17 15.17 15.17 15.17 15.17 15.17 15.17 15.17 15.17 15.17 15.17 15.17 15.17 15.17 15.17 15.17 15.17 15.17 15.17 15.17 15.17 15.17 15.17 15.17 15.17 15.17 15.17 15.17 15.17 15.17 15.17 15.17 15.17 15.17 15.17 15.17 15.17 15.17 15.17 15.17 15.17 15.17 15.17 15.17 15.17 15.17 15.17 15.17 15.17 15.17 15.17 15.17 15.17 15.17 15.17 15.17 15.17 15.17 15.17 15.17 15.17 15.17 15.17 15.17 15.17 15.17 15.17 15.17 15.17 15.17 15.17 15.17 15.17 15.17 15.17 15.17 15.17 15.17 15.17 15.17 15.17 15.17 15.17 15.17 15.17 15.17 15.17 15.17 15.17 15.17 15.17 15.17 15.17 15.17 15.17 15.17 15.17 15.17 15.17 15.17 15.17 15.17 15.17 15.17 15.17 15.17 15.17 15.17 15.17 15.17 15.17 15.17 15.17 15.17 15.17 15.17 15.17 15.17 15.17 15.17 15.17 15.17 15.

## Aktien weiter nachgebend

Schwäche bei Siemens noch nicht überwunden

DW. – Bei schieppenden Umsätzen kam es auf dem Aktienmarkt zu weiter nachgebenden Auslandsabnotierungen. Allerdings hat sich die Abwärtsbewegung gegenüber der Freitagbörse verlangsamt. Auf Teilgebieten zeigte sich eine wachsende Stabilität. Dagegen blieb der Sieosterpause nicht ansprechbar sind. In den Börsensälen gingen die eine mögliche Angliederung an eiDiskussionen über die Zukunft der seizt.
Siemens-Aktien weiter. Rückläufige Gewinnschätzungen, Andeutungen über Dividendensenkunzogen um 17 DM an. Aesculap vertungen über Dividendensenkuntungen über Dividendensenkuntungen über Dividendensenkuntungen über Dividendensenkuntungen über Dividendensenkuntungen um 18 DM an. Aesculap verten eine mögliche Angliederung an einen der Computerriesen freigesetzt.

Schaffer Rheinfelden
an. Springer wurden um 4 DM höher bewertet. siemens-Aktien weiter. Hickläufige Gewinnschätzungen, Andeutungen über Dividendensenkungen in kommenden Jahren und die
angekündigte Kapitalerhöhung
haben die ohnehin in diesen Papleren herrschende Unsicherheit verzogen um 17 DM sn. Aesculap ver-teuerten sich um 10 DM und Pfaff um 9 DM. Springer erhöhten um 18 DM. Nachgeben mußten Hut-schenreuther um 9 DM und Bilfin-

ren herrschende Unsicherheit verstärkt. Gewinnuntnahmen sorgten bei den Bankaktien dafür, daß trotz möglicher positiver Dividendenüberraschungen auch hier die Abwärtsbewegung weiterging. Mit dem Stopp der Zinssenkung hat auch die Zinsphantasie auf die Kurse der Banken an Wirkung eingebüßt. Das trifft auch für die meisten Versorgungsaktien zu, die am Wochenbeginn teilweise deutliche Bei Nixdorf hat sich der Kurs stabilisiert. Das Nachdenken über die Zukunft der Gesellschaft ohne ihren Gründer hat Gedanken über die Zukunft der Gesellschaft ohne ihren Gründer hat Gedanken über die Zukunft der Gesellschaft ohne ihren Gründer hat Gedanken über die Zukunft der Gesellschaft ohne ihren Gründer hat Gedanken über die Zukunft der Gesellschaft ohne ihren Gründer hat Gedanken über die Zukunft der Gesellschaft ohne ihren Gründer hat Gedanken über die Zukunft der Gesellschaft ohne ihren Gründer hat Gedanken über die Zukunft der Gesellschaft ohne ihren Gründer hat Gedanken über die Zukunft der Gesellschaft ohne ihren Gründer hat Gedanken über die Zukunft der Gesellschaft ohne ihren Gründer hat Gedanken über die Zukunft der Gesellschaft ohne ihren Gründer hat Gedanken über die Zukunft der Gesellschaft ohne ihren Gründer hat Gedanken über die Zukunft der Gesellschaft ohne ihren Gründer hat Gedanken über die Zukunft der Gesellschaft ohne ihren Gründer hat Gedanken über die Zukunft der Gesellschaft ohne ihren Gründer dafür, daß der um 4,50 DM. Dat und Bilfinger um 5 DM und Bilfinger um 5 DM und Bilfinger um 5 DM und Patrizier um 8 DM.

Bay. Lloyd stiegen um 7 DM und Bilfinger um 6 DM. Dat und Bilfinger um 6 DM. Dat und Küppersbusch sich um 10 DM und Patrizier um 8 DM.

Stattgart: Aesculap verteuerten sich um 10 DM. Der Marktausgleich in DLW konnte erst 20 DM niedriger bei 450 DM vorgenommen werden. Gebe waren um 7 DM ermäßigt. Zeag Zement mußber die DM und Phoenix Gummi um 3 DM ermäßigt. Zeag Zement mußber die DM und Phoenix Gummi um 3 DM ermäßigt. Zeag Zement mußber die DM und Phoenix Gummi um 3 DM ermäßigt. Zeag Zement mußber di

München: Aigner lagen um 3,50 DM und Audi AG um 19 DM fester. Bay. Lloyd stiegen um 7 DM und Grünzweig um 5,50 DM. Nachge-geben haben Süd Chemie um 14 DM und Patrizier um 8 DM.



|                     | ) Dija                               | ttë klori                    |                | from                                                         | kfyrt                         |                 | . Han                                                         | burg<br>213.                                 |                  | MO                                       | Rcholi                                                                   |                 | Aktie                                   | 1-V#                              | 90178                      | ľм     | Nippon Steel                        |
|---------------------|--------------------------------------|------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|--------|-------------------------------------|
|                     | 24.3.                                | [713. [                      | 24.3           | 743.                                                         | 213.                          | 21,5.           | 24.3,                                                         | 21.3.                                        | 1 24.5           | 243.                                     | 21.3.                                                                    | 243             |                                         | 24.I.                             |                            | i F    | REDECK LOSS.                        |
| F-                  | 328-30-25-7G                         | 1_ 1                         | Stilche        |                                                              | 352G                          | Stücte<br>42565 | 329-9-7-27                                                    | 332                                          | Stilcton<br>5115 | **** ** **                               | 332bG                                                                    | Stücke<br>11833 | Alicha Vers                             | 3932                              | <b>2577</b> 1              | ŀĒ     | Nissian Motor<br>Nisshin Steel      |
| Š                   | 313-3-0-09-5                         | 331<br>315                   | 11021          | 329-30,3-27-27                                               | 3156                          | 7738            | 310.5-5.5-09.5                                                | 315.5                                        | 12661            | 330-0,5-26-26<br>311,3-2-8-10            | 316                                                                      | 1214            | Dt. Bobarck                             | 3543<br>2905                      | 3619<br>784                | 15     | Maryo - Magi                        |
| WOF                 | 331,5-1-29-8.50                      | 3335                         | 29919<br>53652 | 311-12-09-09<br>331-1,5-29-9,86                              | 3355G                         | 61144           | 111.1 L20.70                                                  | 333                                          | 17374            |                                          | 335                                                                      | 12762           | Dedring                                 | 2611                              | 7030                       | 16     | M. Industries                       |
|                     | 455-5-1-26                           | 640                          | 3303A<br>4303  | 635-8-5-35                                                   | 41                            | 14499           | 331-1.5-29-29<br>639.5-9.5-5-35<br>544-5-4-65<br>518-15-10-15 | 243                                          | [#E              | 638-8-1bG-51bG                           | 126                                                                      |                 | Chines.                                 | 多                                 | 700                        | 15     | Nomuna Sec.                         |
| yer. Yok.           | 545-4                                | \$456                        | 273            | ECL_#143                                                     | (545G                         | 11961           | 5445-4-65                                                     | 565<br>517<br>315                            |                  | 5625-5-28-45                             | 640<br>565<br>515                                                        | 8283<br>17199   | Henkel                                  | 33<br>200                         | 4471                       | ١F.    | Heart Date .                        |
| 1-1                 | 511-4-0-09                           | 1511                         | 7505           | 512-5-0-12                                                   | 514                           | 12611           | 518-15-10-15                                                  | 517                                          |                  | 512-8-2-14                               | 515                                                                      | 2046<br>8202    | Hussai                                  | 9057<br>1725                      | 3381                       | F      | Norsk Hydro .                       |
| OPPORTED .          | 313-5-0-0                            | 314                          | 7505<br>22554  | 310-11-08-08<br>126-6-4 <i>7-2</i> 4-7                       | 314<br>225G                   | 25705<br>24606  | 312-12-09-10                                                  | 315                                          | 4750             | 310,5-9,3-0-18                           | \$14,5                                                                   | 8202            | TES.                                    | 1355                              | 333                        | F      | Novo Inc.                           |
| ati Gyanai<br>Inler | 225-6-4,5-56                         | 225.5                        | 7520           | 726-6-4.J-24.7                                               | 225G                          |                 | 224-55-4-25                                                   | 226                                          | 5502<br>976      | 717-7-55-26                              | ZZY                                                                      | 4181            | Philips Kome                            |                                   | 1470                       | F      | Nynez                               |
| Book:               | 1310-06-05-295G<br>813-3-07-12       | 1310G                        | 3562           | 1300-5-291,5                                                 | 134                           | 15222<br>50946  | 1300-10-80-00<br>810-13-10-10                                 | 1310                                         |                  | 1305-5-0-0<br>812-4-0-11                 | 1315                                                                     | 2340<br>12616   | Solamonder                              | 2461                              | 349                        | H.     | Oct. Petrolegis<br>Océ v. cl. Grist |
| HOLDER BY.          | 425-32-77-9                          | 4312                         | 15051<br>2047  | 806-13,5-06-08                                               | 814<br>451                    | 4448            | 426-S1-27-27                                                  | 431.5                                        | 14851            | 612-4-0-11<br>424-30-24-28               | 820<br>430                                                               | 22331           | 1                                       |                                   |                            | ١.     | OCS V. C. UTIN                      |
| B                   | 305-30BG                             | 366 I                        | 279            | 427-31,5-2 <b>3-29</b><br>405                                | <u>1</u> 2° 1                 | 7034            | 3825-                                                         | 2013                                         | UTHACT.          | 102-2-1-1                                | 302bG                                                                    | 104             | Frankfert                               | 21.X.<br>5830                     | 7904                       |        | Olivetii St.<br>Olivetti Vz         |
| H                   | 245-5-4-6                            | 244                          | 12233          | 243-6-5-46                                                   | 244                           | 11523           | 241444                                                        | 241                                          | 4147             | 241-6-1-45bG                             | 241bG                                                                    | 1 1336          | Affons Vers.                            | 5054                              | . 4707                     | 15     | Changus Optical                     |
| (Decet              | 351-4-3-3G                           | 307G                         | 12235<br>564   | 35-5-5-5                                                     | 鐵                             | 9022            | 264080                                                        | <b>3</b>                                     | 182              | 356G-5bG-5-8bG                           | 355                                                                      | 1 73            | IBSC<br>BHF                             | 797                               | 4047                       |        | v. Ommeren :                        |
| ectet               | 312-2-09,5-8                         | 382G<br>315G                 | 95/29          | 511.5-1.5-06-07                                              | 322                           | Z9201           | 311-12-08-08                                                  | 37<br>315                                    | 12650            | 312-2-07-07                              | 315                                                                      | 13026           | Continus                                | 1330                              | 105                        | l jë d | Coron Tatels                        |
| esch                | 175-7-6-6G                           | 180G<br>599G                 | 7413           | 174-7-2-5,5-4,5                                              | 180                           | 9070            | 177-8-5,5-77                                                  | 180                                          | Z276             | 1775-7-7-775<br>600-0-0                  | t 180                                                                    | 3495            | Declinati                               | 1329<br>7755<br>1125              | · 5865                     | i      | Poetife Telesis -                   |
|                     | 975G-3G                              | 589G                         | 8              | 598-8-3-93                                                   | 鑑                             | 4145            | #5                                                            | -                                            | ( )25            | 600-0-0-0                                | 990bG                                                                    | 26              | Degusso<br>DUV                          | 1125                              | 1127                       |        | Pakhoed                             |
| ten                 | 2545-6-5                             | 256<br>527G                  | 4973           | 236-36-35-36                                                 |                               | <b>48</b> 41,   | 257.5-7.5-4-56<br>324-24-24                                   | 207                                          | i <u>522</u> 1   | 2388-3-3-33                              | 240                                                                      | l. 📆            | Dr. Bobcock                             | 2448<br>2550                      | . 3995                     |        | Penam                               |
| Lu. Setz            | 323-1-1G<br>399-408-396-89           | 1327G                        |                | 375-4,5-3-24,5                                               | 327<br>405<br>4895G           | 3125            | 324-24-24-34                                                  | 330                                          | 312              | 326-6-4-75<br>599-400-390-390            | ᄍ                                                                        | 1094            | DL Babe Va                              | <b>73</b> 50                      | 5050                       | DI     | Porter Orland                       |
| albot.              | 486-80-80G                           | 468                          | 6224           | 377-400-372-26G                                              | 1786                          | 1(0000<br>29737 | 397-400-395-395<br>483-83-84-84                               | 450                                          | '强               | 488-8-7-82                               | 100bG                                                                    | 457             | IWK                                     | 2413                              | 7765                       | F 4    | Parker Abouttle                     |
| D D                 | 307-5-4                              | 491<br>318.5G                | 704<br>1317    | 488-8-5-856G<br>302-302                                      | 107 E                         | 4197            | 302-5-2-305                                                   | 306                                          | 뀵                | 304-4-1bG-1bG                            | 492<br>307                                                               | 256             | Varte                                   | 8751                              | 13146                      |        | Petrio Wellsond                     |
| door-W.             | 75.1-4-5.5-6G                        | 973G                         | 11301          | -312-312<br>84 2 4 2 4 94                                    | 507.5<br>97.5<br>635G         |                 | 96 1.4 E.E.95                                                 | (2000)                                       |                  |                                          | 1100                                                                     | 476             | I                                       | ·                                 |                            | M      | Pensi<br>Perimosar Zem              |
| 56                  | 633-1bG                              | #F                           | 755            | %2-4.2- <del>6.94</del><br>633-35-30-30                      | lass I                        | 1291            | 95,1-4,5-5-95<br>6 <b>38-38-38-3</b> 5G                       | Lane                                         | 128              | -765-65-45<br>-630-8-06G                 | 417bG                                                                    | 737             | Sement                                  | 520                               | 540                        | £ ;    | Permodi -                           |
| Lhomes St.          | 245-70-45-3                          | 273                          | 1,007          | 271 5-1 <b>5-48-68</b>                                       | 滋                             | 3077            |                                                               | i_ i                                         | 152              | 276-6-2-75                               |                                                                          | 490             | Allonz, Vers.                           | 洲                                 | 5761                       | E 1    | Paulicol                            |
| thoma VA            | 252-2-0-0G                           | 254<br>271G                  | 2626           | Z58-90-58-90                                                 | 1253                          | 2264            | 253.53.53.5<br>267.9,5-7-67.5                                 | 察                                            | 533              | 254-4-8-50                               | 275.<br>254                                                              | 1067            | Belendöri<br>Belario                    | - 720                             | 186                        | - 1    | Philip Morris                       |
| COMMENSURA .        | 265-9-6-7G                           |                              | 25774          | 2 <del>17-27-57 - 5</del> 7                                  | ! 276,5                       | 5/2/6           | 267-9,5-7-67 <sub>.</sub> 5                                   | 22                                           | 1600             | 267-9-7-68                               | 771                                                                      | £850            | Br. Vulkan                              | 1000                              | 1422                       | M      | Philipro-Galottoa                   |
| M                   | 2005G-0-199G                         | 204                          |                | 203-4-3-203                                                  | 294                           | 2181            | <b>-</b>                                                      | Į- /                                         | 479              | 205-55-5-5-5                             | 75                                                                       | 411             | Or. Babcock                             | 1070<br>526<br>1972               | 2007<br>2006               | ₩i     | Philips                             |
| roades-HL           | 1110-25-05-05                        | 1130G                        | 1555           | 1105-18-65-10G                                               | 1133                          |                 | 1105-12-05-12                                                 | 1140                                         | 74               | 1125-25-10-10                            | 11/6                                                                     | 1470            | HEW                                     | 1972                              | 2886                       |        | Foneer EL                           |
| toliges.<br>dori    | 340-3G<br>580-4-77-5G                | 3346<br>578G                 | 469            | 540-4,5-0-40G                                                | 340<br>570                    | 2518<br>11417   |                                                               | i=_ ·                                        | -49              | 545 <del>0-3-3-</del> 45<br>576-84-74-34 | 345                                                                      | 675             | Hussel                                  | 612                               | 5 ]                        |        | Pirelli                             |
| rche                | -<br>-                               | 3/80                         | 3204           | 584-5,3-75-75<br>1167-80-67-75                               | 1145G                         | 19617           | <del>586-6-5-85</del>                                         | 570                                          | 2252             | 3/0-04-70-84<br>11 <b>60G-80-80-80</b>   | 578<br>1160                                                              | 1 173           | Phoenix<br>Reichelt                     | 1430                              | 2254                       |        | Pelaroid                            |
|                     | 241,5-1                              | 741                          | 1858           | 242-25-1-42                                                  | 240                           | 3932            | 243-3.5-0-40                                                  | 243.5                                        |                  | 242-2-2                                  | 242                                                                      | اعجما           | Reichelt                                | 6U2                               | 1365                       | M :    | Prime Computer<br>Procter & G.      |
| ₽\$£*               | 251-5-2-1                            | išia                         | 10448          | 231.3-0.5-30.5                                               | 1335 J                        | 36933           | 251.3 4.1.53 5                                                | 275                                          |                  | 228-34-20-31                             | 744 .                                                                    | 1 250           | \$alaxamder                             | 179                               |                            |        | Process a C.<br>Bosnordo Inte       |
| ÉŸA [               | 223-5-0,5-0,5G                       | 741<br>2546<br>2245<br>5755  | 7642           | 251-3-0,5-30,5<br>220-3-19,5-9,5G                            | 735<br>724                    | 12872           | 726-6-2-72                                                    | 1236                                         | 1513             | 224-4-0-28                               | 224bG                                                                    | 830             | Minches                                 | 24.4                              |                            |        |                                     |
| entng               | -542G                                | 575.5                        |                |                                                              | 563G                          | 8870 ]          | 570-70-63-70                                                  | 568<br>684<br>190,5                          | _ 620            | 568-7-8-47                               | 564                                                                      | 1845            | Achiemann                               | 3913.<br>390                      | <i>697</i> }               | Ε̈́    | Bonger OII<br>Reininghous           |
| пеля,               | 473-1-70-HP                          | 1 4 10 1                     |                | 67 <del>-61-6</del> 9,5                                      | 653G<br>190.8                 | 189775          | 674-0-70                                                      | 484_                                         | 2607             | 677-9-8-70                               | 686                                                                      | 36521           | Allianz Vers.                           | 913                               | Á35 (                      |        | Regiter .                           |
|                     | 189-3-05-35<br>297-3005-298,5        | 199.5<br>302.5               |                |                                                              | 302                           | 154107          | 181-35-1-835                                                  | 1 <u>7</u> 15                                | 18471            | 190-0-60,5-83                            | 198,5                                                                    | 19749<br>5205   | Diede                                   | 577                               | 1275 )                     |        | Bicoh .                             |
| ~ !                 | 187-8,5-7G                           | 195.5G                       |                | 300-0,8-300<br>188-90-88-90                                  | 攤。                            | 40277<br>9646   | 299-308-290-299<br>1 <del>20-8-8-8</del>                      | 濃                                            |                  | 299,7-301-380<br>185-98-85-856G          | 305                                                                      | 媚               | Dywiden                                 | 403                               | 350                        |        | de Tinte NA-St.                     |
|                     | 577-81-75-4G                         | 588                          | 75050          | 576.5-80-76-6.5                                              | 5805                          | NATST .         | 578-81-76-74                                                  | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1        |                  | 575.5-80.5-77                            | 198<br>582                                                               | 44024           | Dyeldog<br>Esem, Ostb.<br>Ispr-Amper    | 103<br>41                         | 148<br>250<br>252          |        | die Tiele Koenst                    |
| los**               | 57.5-7.5-7.1-67                      | 56.6                         | 105766         | 575-75-72                                                    | 56,4                          | 30902           | 57.A-7.5-67.1                                                 | 56.5bG                                       | 45185            | 57.A-7.25G                               | 164bG                                                                    | 13379           | Minch Rick                              | 392                               | 袋                          |        | Robeco<br>Rodomoo                   |
| di D.**             | 148.5-9<br>366.5-6                   | 589<br>56,6<br>1656G<br>366G | 34990          | 169,5-9,5-9,7                                                | 580.5<br>56.4<br>165.5<br>570 | 9978            | 57,4-7,5-67,1<br>1 <b>68,5 <del>7 8</del>-68,</b> 5           | 160                                          | 18720            | 168,4-8,5-8,5bG                          | 165.8<br>568.6                                                           | 1825            | PWA                                     | 4973                              | 3747 I                     |        | kodovel .                           |
|                     |                                      |                              |                | 514-1-41                                                     | 378                           | 1540            |                                                               | <u>-                                    </u> |                  | 368G-70-70-70                            | 1 3685G                                                                  | 10              | P-1                                     | 17                                |                            |        | Polinco                             |
| Total in 10         |                                      |                              | 187267         | -                                                            |                               | 470515          |                                                               |                                              | 76221            |                                          |                                                                          | 126453          | Sidchemie                               | 114                               | 39                         | f i    | Romensia .                          |
|                     |                                      |                              |                |                                                              |                               |                 |                                                               |                                              |                  |                                          |                                                                          |                 |                                         |                                   | <del></del> -/             |        | ipthonous XX                        |
| G IF SI             | natee *13 50                         | OG 500G                      | T              |                                                              |                               | F Seite         | rottf 0 48G                                                   | 49 5                                         | Î F Amor         | . 347                                    | 35.6                                                                     | i M. Fed. I     | Not. Mortg.                             | <b>69</b> .                       | 70,3                       | 0      | nowen Cos.                          |
|                     | FO 37                                | ST 383                       | 1              | Freiverkeh                                                   | F                             | M Solice        | shoter *10 2509G                                              | 49,5<br>2 <b>380</b> G                       | FAnc             | yananid 160G                             | 35,4<br>154G<br>267                                                      | in Bots         | 2                                       | 16.7                              | 132                        | H      | boyel Outch<br>Boylenh, Plat Rick   |
|                     | oner*12 36                           | 3€2G                         | <del></del>    |                                                              |                               | B Spin          | nhoter 10 2309G<br>ne 2. 78,3 29507                           | 2900                                         | F Alme           | stech 272G                               | 267                                                                      | 0 00            | Z                                       | 15.8                              | .132 - }                   | FS     | Selpen                              |
| ] H Sk              | amon Nept 10 82                      | G 82G                        | F AD           | (8 56,5G<br>V3,25 37068                                      | 56G-<br>37466                 | S Swd           | . Sabor. 10 570bG                                             | \$70bG                                       | M AMR            | 117,8                                    | 118,1                                                                    | D Fison         | •                                       | 784 ·                             | #20                        | FS     | Scooden Corp.                       |
| I M Se              | . Kolom. 19 97<br>. Plerzee 129+5 10 | 7068 970<br>27066 10796      | Br AD          | 73,25 57006<br>xank 3 375                                    | 77400<br>7840a                | H Tem           | mteg AG 181<br>, Wiest 3 609G                                 | 176<br>400G                                  | D Arner          | icon Breada 191G<br>icon Stor. 158G      | 157                                                                      | D Food          |                                         | 16.7<br>13.8<br>18<br>38.4<br>184 | 780 !                      | M S    | Samos .                             |
|                     | ricates - proj 14<br>Vicate Visita   | 7 AM                         | LF Alld        | letaki (3.7.275% 159.5                                       | 3768<br>156                   |                 | ⊷ahla4.75 1470G                                               | 160bG                                        | D Am M           |                                          | 10,1                                                                     | L Silbe         | y                                       | 17.3                              | 粉粉                         | Ę      | bayo Bec.<br>Barwo Bk.              |
| 5 5                 | ninger Vertog 41<br>Bochum *6 23     | 2 488<br>65G 236G<br>50 195G | IH Ant         | ocie 10 4115                                                 | 4116                          | M dal           | Gen. 3.75 60b8                                                | 586                                          | F Am. 2          | TAT 51.9                                 | 51,8                                                                     | F Gees          | mi Blectric<br>rol Mising<br>rol Motors | 175                               | 177 }                      | L i    | ASOL                                |
| IKPE                | £5°0 19                              | 5G 195G                      | F Bod          | L Satachi, 10 4508                                           | 4568                          | M Tribo         | 10 215G                                                       | \$8G<br>215<br>2458T                         | f Amro           | Sonk 94<br>Ara. Com. 34                  | 73.6                                                                     | F Gene          |                                         | 31 A<br>192                       | 30<br>196,5<br>877<br>322G | P S    | Schering Phough                     |
|                     | empei 2 —<br>em-8r. 2 26             | D 261                        | Br Bkv         | . Satrachi, "U 4506<br>. Bremen 5 261bG<br>. Granau ***5 299 | 241 <u>6</u> 6                | D VAY           | erra. *0 2580T<br>Verrat. *0 561                              | ANDE!                                        | L Angle          | Am Gold 171                              | 17.4                                                                     | D Gene          | shopping                                | 87T                               | ά77°                       | FS     | addumberger .                       |
|                     | anes 72 61                           |                              | I H Bou        | -V,Hbg 2,56 586G                                             | 2951<br>580                   | I ILV S         | hadroal "161481450G                                           | 541G<br>1450G<br>3000G                       | M Angk           | Are Corp. 34<br>Are Gold 17.8            | 152                                                                      | J D Gevo        | ert                                     | 527G                              | 322G                       |        | CHIM. Alum.                         |
|                     | x±1,92 12                            | 5G 415bG<br>29T 1220T        | H Beh          | V.Hbg 2.56 5886<br>rens J.F. 0 195,5<br>prozon 8 486         | 15568                         | D Vic.          | heirgel "16+481450G<br>Fever "18 3800G                        | 3000Ğ                                        | F ARK            | 20 ZZŦ                                   | 183<br>153<br>153<br>153<br>153<br>153<br>153<br>153<br>153<br>153<br>15 | F Gos           |                                         | 490G                              | 490G 1                     | 5 5    | ichw. Sonkyesek<br>Ichw. Bonky. PS  |
|                     | Star 6 19                            |                              |                | process 8 486                                                | 489                           | 3 Voge          | il Droht 20 645                                               | 468                                          | D Armo           | 74.5                                     | 24,3                                                                     | F Good          | yed                                     | 80<br>117 E                       | 795                        | M 9    | Lean. Bosbuck                       |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <del>,</del>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <del></del>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <del></del>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <del></del>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | T"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0 Decemb Core 12.2 12.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| D COULEMBERT DR 173 275 174 DI Half, Assurer 1 172 146 Half, Assurer 1 172 175 280 P ROCTOR 180  |   | H Aach M Bed. 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | D Conei Gurnari 5 370 370 370 Conei Gurnari 5 275,8 2246 D Conei Gurnari 5 275,8 2245 D Conei Rick 10 277,8 221,5 20 4 20 6 1 277,8 2 21,6 2 21 0 cjcl. V. 2,5 5 20 4 20 6 277,8 2 21,6 2 21 0 cjcl. V. 2,5 5 20 4 20 6 27,6 20 0 cjcl. V. 2,5 5 20 4 20 6 27,0 20 0 cjcl. V. 2,5 5 20 4 20 6 27,0 20 0 cjcl. V. 2,5 5 20 4 20 6 27,0 20 0 cjcl. V. 2,5 5 20 4 20 6 27,0 20 0 cjcl. V. 2,5 5 20 4 20 6 27,0 20 0 cjcl. V. 2,5 5 20 4 20 6 27,0 20 0 cjcl. V. 2,5 5 20 6 27,0 20 0 cjcl. V. 2,5 5 20 6 27,0 20 0 cjcl. V. 2,5 6 20 0 cjc | \$ Helcleth. Zenr. 7  If Holin, Lehm. 7  If Holin, L | F dgi, VZ, 45  D Monsemmn 4  284,5  Monsth, Vers. 8  F Monsth, Vers. 9  F Monsth, Vers. 9  F Monsth, Vers. 9  F Monsth, Vers. 9  Monster 9  F Monsth, Weing 9  F Monsth, Vers. 9  Monster 9  Mons | S S., Plantes 7345 S Springer Verlag D S., Sochue 16 F 2 S 70 F Swenpal 0 D Stern-Br. 2 D Stern-Br. 3 D Stern-Br. | F ADT 8 Br ADV 3,25 Br ADV 3,25 F Alidenphi G.7,275% 1995 F Bed. Selment 5 D Bw. Gromou **5 D Bw. Gromou **5 H Behvene JF. 0 B Bergmann 8 B Bergmann 8 B Bergmann 9 B Bergmann | H Teamsing AG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | F American Broads  P American Byor.  D Am Moister  F Am. T & T   19,2  F Am T & T   19,5  F Am T Book  F Am. T & T   19,5  F Am T Book  F Am Corp.  14,1  F Am T Book  F Am Corp.  14,1  F Am T Book  F Am Corp.  15,5  15,5  15,5  15,5  15,5  15,5  15,5  15,5  15,5  15,5  15,5  15,5  15,5  15,5  15,5  15,5  15,5  15,5  15,5  15,5  15,5  15,5  15,5  15,5  15,5  15,5  15,5  15,5  15,5  15,5  15,5  15,5  15,5  15,5  15,5  15,5  15,5  15,5  15,5  15,5  15,5  15,5  15,5  15,5  15,5  15,5  15,5  15,5  15,5  15,5  15,5  15,5  15,5  15,5  15,5  15,5  15,5  15,5  15,6  15,6  15,6  15,6  15,6  15,6  15,6  15,6  15,6  15,6  15,6  15,6  15,6  15,6  15,6  15,6  15,6  15,6  15,6  15,6  15,6  15,6  15,6  15,6  15,6  15,6  15,6  15,6  15,6  15,6  15,6  15,6  15,6  15,6  15,6  15,6  15,6  15,6  15,6  15,6  15,6  15,6  15,6  15,6  15,6  15,6  15,6  15,6  15,6  15,6  15,6  15,6  15,6  15,6  15,6  15,6  15,6  15,6  15,6  15,6  15,6  15,6  15,6  15,6  15,6  15,6  15,6  15,6  15,6  15,6  15,6  15,6  15,6  15,6  15,6  15,6  15,6  15,6  15,6  15,6  15,6  15,6  15,6  15,6  15,6  15,6  15,6  15,6  15,6  15,6  15,6  15,6  15,6  15,6  15,6  15,6  15,6  15,6  15,6  15,6  15,6  15,6  15,6  15,6  15,6  15,6  15,6  15,6  15,6  15,6  15,6  15,6  15,6  15,6  15,6  15,6  15,6  15,6  15,6  15,6  15,6  15,6  15,6  15,6  15,6  15,6  15,6  15,6  15,6  15,6  15,6  15,6  15,6  15,6  15,6  15,6  15,6  15,6  15,6  15,6  15,6  15,7  15,6  15,6  15,6  15,6  15,6  15,6  15,6  15,6  15,6  15,6  15,6  15,6  15,6  15,6  15,6  15,6  15,6  15,6  15,6  15,6  15,6  15,6  15,6  15,6  15,6  15,6  15,6  15,6  15,6  15,6  15,6  15,7  15,6  15,6  15,6  15,6  15,6  15,6  15,6  15,6  15,6  15,6  15,6  15,6  15,6  15,6  15,6  15,6  15,6  15,6  15,6  15,6  15,6  15,6  15,6  15,6  15,6  15,6  15,6  15,6  15,6  15,6  15,6  15,7  15,6  15,6  15,6  15,6  15,6  15,6  15,6  15,6  15,6  15,6  15,6  15,6  15,6  15,6  15,6  15,6  15,6  15,6  15,6  15,6  15,6  15,6  15,6  15,6  15,6  15,6  15,6  15,6  15,6  15,6  15,6  15,6  15,6  15,6  15,6  15,6  15,6  15,6  15,6  15,6  15,6  15,6   | D. Filons 18, 175 M. Ruor 38, 4 39, 9 D. Ford 184, 180 F. Fujibu 12, 31, 4 180 F. Fujibu 12, 31, 4 187 F. General Ejectric 175 F. General Mining 31, 4 31, 5 177 D. Gent Shopping 377 D. Gent Shopping 377 D. Geveert 527 D. Geveert 527 D. Geveert 80, 715 F. George 80, 715 F. Homestola 80, 8 4, 7 1, 15 F. Homestola 1445 M. Howestola 145 M. Machoosic 145 M. Mac | M. SASOL   S.A.   S.B.   Schismberger   T.S.   T.S.     F. Schismberger   T.S.     F. Schismberger   T.S.   T.S.     F. Schismberger   T.S. |       |
| Fokter 82,4 83,8 Anglo Am, Corp. 15 14,875 Bonco Central 615 605 AMR Corp. 53 51,5 General Motors 84,75 83,25 Sperry Corp. 50,625 50 Mochines Bull 72,5 72 S | _ | Ausland Amsterdam                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Kopenhagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Luxemburg  Luxemburg  ARBED 3320 3300 Arico 77 36                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7 7 7 7 7 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | S ZWL Gr. & Bert. 8 378,56G 378,56G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 243E 213.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Paris 213.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Poseldon 3 3,1 Thomas Not. Tr. 3,56 3,56 Western Mining 4,07 3,88 Western Mining 4,07 3,88 Western Mining 4,07 3,88 Woodside Putz. 1,1 1,64 Indiant. 1156,80 1156,80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | F Next 19450 16350                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <br>[ |
| Color-10, Coffrience   45   45   45   55   65   65   65   65                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   | Aegon 188 184,5 167,45 Alg. 8t. Nederl. 585 583,5 Annev 78, 78 105,9 103,5 Annev 188,6 105,9 103,5 Annev 188,5 Ann | For. Bryggerier St                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | SC) Techn. 60 70 70                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | New York  243E 213  Adv. More Day 30 225                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Enstmon Kodok   68,375   59,75     Exon Coop   64,25   54,25     First Chicogo   31,375   31,375     First Chicogo   31,375   31,375     First Chicogo   31,375   31,375     First Corp.   16,625   16,625     Foster Whacter   40,5   17,75     Freshoud   34,125   34,25     Gallerian Dynamics   43,25   61,75     General Dynamics   43,25   61,75     General Encirtic   70   19,875     General Instrument   70   19,875     General Later   70   19,8  | Primary Perroleum   7,875   7,875   7,875   7,875   7,875   7,875   7,875   7,875   7,875   7,875   7,875   7,875   7,875   7,875   7,875   7,875   7,875   7,875   7,875   7,875   7,875   7,875   7,875   7,875   7,875   7,875   7,875   7,875   7,875   7,875   7,875   7,875   7,875   7,875   7,875   7,875   7,875   7,875   7,875   7,875   7,875   7,875   7,875   7,875   7,875   7,875   7,875   7,875   7,875   7,875   7,875   7,875   7,875   7,875   7,875   7,875   7,875   7,875   7,875   7,875   7,875   7,875   7,875   7,875   7,875   7,875   7,875   7,875   7,875   7,875   7,875   7,875   7,875   7,875   7,875   7,875   7,875   7,875   7,875   7,875   7,875   7,875   7,875   7,875   7,875   7,875   7,875   7,875   7,875   7,875   7,875   7,875   7,875   7,875   7,875   7,875   7,875   7,875   7,875   7,875   7,875   7,875   7,875   7,875   7,875   7,875   7,875   7,875   7,875   7,875   7,875   7,875   7,875   7,875   7,875   7,875   7,875   7,875   7,875   7,875   7,875   7,875   7,875   7,875   7,875   7,875   7,875   7,875   7,875   7,875   7,875   7,875   7,875   7,875   7,875   7,875   7,875   7,875   7,875   7,875   7,875   7,875   7,875   7,875   7,875   7,875   7,875   7,875   7,875   7,875   7,875   7,875   7,875   7,875   7,875   7,875   7,875   7,875   7,875   7,875   7,875   7,875   7,875   7,875   7,875   7,875   7,875   7,875   7,875   7,875   7,875   7,875   7,875   7,875   7,875   7,875   7,875   7,875   7,875   7,875   7,875   7,875   7,875   7,875   7,875   7,875   7,875   7,875   7,875   7,875   7,875   7,875   7,875   7,875   7,875   7,875   7,875   7,875   7,875   7,875   7,875   7,875   7,875   7,875   7,875   7,875   7,875   7,875   7,875   7,875   7,875   7,875   7,875   7,875   7,875   7,875   7,875   7,875   7,875   7,875   7,875   7,875   7,875   7,875   7,875   7,875   7,875   7,875   7,875   7,875   7,875   7,875   7,875   7,875   7,875   7,875   7,875   7,875   7,875   7,875   7,875   7,875   7,875   7,875   7,875   7,875   7,875   7,875   7,875   7,875   7,875   7,875   7,875      | Correlour Sand Series Sand Series Correlour Sand Series Sand Serie | Abercom izv.  Abercom izv.  AE & Co Ldt.  Barlow Rand logen 14,5 bell 14,5 b | Sony Sony Sony Sony Sony Sony Sony Sony                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Wien  24.5. 27.5.  Creditores, Sic. Viz. 2517 250  Giore-Strusteri 3450 3450                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
| Foundation of Action of Ac |   | KLM 51,4 51,8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Anglo Am. Gold 3 80 77 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Beneo Popular 959 985 Brunco de Santondar 666 Bonco de Viscaya 1070 1100 Const. Aux. Ferro 146 141 Cros - 126 Drogados - 291,5 E.g., del Zint Foso Bancott                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Amox 15,875 15,75 Americal Hees Corp. 19,875 20,375 Am. Bronds 42,5 84,875 Am. Corp. 77,125 76,875 Am. Corp. 77,125 76,875 Am. Express 66,75 65,625 Am. Express 66,75 65,625 Am. Honor 4,75 4,5 Am. Honor 4,75 4,5 Am. Honor 4,75 4,5 Am. Tel. 4, Tel. 60,875 4,5 Am. Tel. 60,875 4,5  | Gillette   St. 275   St. 75   Good Med. Res.   St. 25   St. 75   Goodrich   St. 27   St. 27   Good Good   St. 27   St. 27   Good Good   St. 27     | Signal, Oil Cott.   37   37,375     Storroge Techn.   4   4,125     Storroge Techn.   4   4,125     Tondy   43,625   43,25     Telectyne   360   360     Telectyne   37,75   97,575     Tenoco   27,125   27     Tenoco   2   | Person (Source) 600 390                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Vocal Reef 238 1249,99 1245,50  Stockholm  AGA A 180  AGA A 180                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Index 114,88 114,95                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |
| Volume Steven   Volume Steve   |   | Polthoed 463 469 Philips 64,9 44,1 Rin-Scheide 8,9 8,9 Robeco 97 92,1 Robeco 75 78,8 Royal Dutch 189 186,6 Credit Lyonrats 6k.N 101 102 Unitaryer 413 415,65                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Exp. Petroleos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Ameritech 118 119 Americ Corp. 99.5 SP,875 Americ Hocking 27,825 27,875 Americ Hocking 11 11 Asserts 11 22.25 22.125 Attentic Richfield 52,375 53,825 Avon Products 52,375 53,825 Bedly 19,125 19,125                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Holisturton   25,125   25,125   14,125   14,125   14,125   14,125   14,125   14,125   14,125   14,125   14,125   14,125   14,125   14,125   14,125   14,125   14,125   14,125   14,125   14,125   14,125   14,125   14,125   14,125   14,125   14,125   14,125   14,125   14,125   14,125   14,125   14,125   14,125   14,125   14,125   14,125   14,125   14,125   14,125   14,125   14,125   14,125   14,125   14,125   14,125   14,125   14,125   14,125   14,125   14,125   14,125   14,125   14,125   14,125   14,125   14,125   14,125   14,125   14,125   14,125   14,125   14,125   14,125   14,125   14,125   14,125   14,125   14,125   14,125   14,125   14,125   14,125   14,125   14,125   14,125   14,125   14,125   14,125   14,125   14,125   14,125   14,125   14,125   14,125   14,125   14,125   14,125   14,125   14,125   14,125   14,125   14,125   14,125   14,125   14,125   14,125   14,125   14,125   14,125   14,125   14,125   14,125   14,125   14,125   14,125   14,125   14,125   14,125   14,125   14,125   14,125   14,125   14,125   14,125   14,125   14,125   14,125   14,125   14,125   14,125   14,125   14,125   14,125   14,125   14,125   14,125   14,125   14,125   14,125   14,125   14,125   14,125   14,125   14,125   14,125   14,125   14,125   14,125   14,125   14,125   14,125   14,125   14,125   14,125   14,125   14,125   14,125   14,125   14,125   14,125   14,125   14,125   14,125   14,125   14,125   14,125   14,125   14,125   14,125   14,125   14,125   14,125   14,125   14,125   14,125   14,125   14,125   14,125   14,125   14,125   14,125   14,125   14,125   14,125   14,125   14,125   14,125   14,125   14,125   14,125   14,125   14,125   14,125   14,125   14,125   14,125   14,125   14,125   14,125   14,125   14,125   14,125   14,125   14,125   14,125   14,125   14,125   14,125   14,125   14,125   14,125   14,125   14,125   14,125   14,125   14,125   14,125   14,125   14,125   14,125   14,125   14,125   14,125   14,125   14,125   14,125   14,125   14,125   14,125   14,125   14,125   14,125   14,125   14,125   14,125   14,12  | Trons World Corp. 47 46,75<br>Tronsomerica 37,125 37,25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Singapur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ASEA Frio Werts 355 Alica Copco A logger 297 Belcrokn B bal 276 Efcason A Sad.— Scab-Scanic Schub 600 Benchikk A sicht 755 BCF B vor 311 Felvo A 315                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Bow Volley Ind.   11,75   12,5     Breach Mines   2,5   7,5     Breach Mines   2,5   7,5     Breach Mines   1,725   1,725     Cds. Imperial Bit.   17,75   17,5     Cds. Imperial Bit.   17,75   17,5     Cds. Imperial Bit.   15,25   13,25     Cassino Committee   15,25   13,25     Cassino Hines   16,25   7,875     Dention Hines   16,25   7,875                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Abrusiasa 744 740<br>dgi, NA 226 224<br>Bank Leo 4075 4100<br>Brown Bovert 1480 1700<br>Cibin Gelgy Inh. 3770 3800<br>Cha Gelgy Inh. 3770 3800<br>Cha Gelgy Inh. 3770 3800                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |
| Description   Section      |   | Brüssel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Distillers 683 638<br>Driefontoin 5 18,5 18,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | secto de sortationa 449 440<br>Servillona de B. – 129.25<br>Telutrónica 170.25 179.25<br>Unida Eléctrica 84.75 91.25<br>Explosivos III 133.5 139.5<br>Urbis 151 159<br>Vellehermoso 141,5 149<br>ladex 152.81 154,66                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | R. of Autenics   14,375   14,75   14,75   14,75   14,75   14,75   14,75   14,75   14,75   14,75   14,75   14,75   14,75   15,75   15,75   15,75   15,75   15,75   15,75   15,75   15,75   15,75   15,75   15,75   15,75   15,75   15,75   15,75   15,75   15,75   15,75   15,75   15,75   15,75   15,75   15,75   15,75   15,75   15,75   15,75   15,75   15,75   15,75   15,75   15,75   15,75   15,75   15,75   15,75   15,75   15,75   15,75   15,75   15,75   15,75   15,75   15,75   15,75   15,75   15,75   15,75   15,75   15,75   15,75   15,75   15,75   15,75   15,75   15,75   15,75   15,75   15,75   15,75   15,75   15,75   15,75   15,75   15,75   15,75   15,75   15,75   15,75   15,75   15,75   15,75   15,75   15,75   15,75   15,75   15,75   15,75   15,75   15,75   15,75   15,75   15,75   15,75   15,75   15,75   15,75   15,75   15,75   15,75   15,75   15,75   15,75   15,75   15,75   15,75   15,75   15,75   15,75   15,75   15,75   15,75   15,75   15,75   15,75   15,75   15,75   15,75   15,75   15,75   15,75   15,75   15,75   15,75   15,75   15,75   15,75   15,75   15,75   15,75   15,75   15,75   15,75   15,75   15,75   15,75   15,75   15,75   15,75   15,75   15,75   15,75   15,75   15,75   15,75   15,75   15,75   15,75   15,75   15,75   15,75   15,75   15,75   15,75   15,75   15,75   15,75   15,75   15,75   15,75   15,75   15,75   15,75   15,75   15,75   15,75   15,75   15,75   15,75   15,75   15,75   15,75   15,75   15,75   15,75   15,75   15,75   15,75   15,75   15,75   15,75   15,75   15,75   15,75   15,75   15,75   15,75   15,75   15,75   15,75   15,75   15,75   15,75   15,75   15,75   15,75   15,75   15,75   15,75   15,75   15,75   15,75   15,75   15,75   15,75   15,75   15,75   15,75   15,75   15,75   15,75   15,75   15,75   15,75   15,75   15,75   15,75   15,75   15,75   15,75   15,75   15,75   15,75   15,75   15,75   15,75   15,75   15,75   15,75   15,75   15,75   15,75   15,75   15,75   15,75   15,75   15,75   15,75   15,75   15,75   15,75   15,75   15,75   15,75   15,75   15,75   15,75   15,75   15,75   15,75   15   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Union Oil of Coll. 21,825 22 US Gypsum 64,5 64 US Sheet 22,75 22,75 United Technologists 52,875 52 Wort Disney 34,425 34 Womer Comm. 41,75 41,25 Westinghouser 8, 50,5 49,125 Weyerhouser 37,25 34,275                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Cold Storage 234 231<br>Dev. St. of Stog. 45 448<br>Fittage + Native 5.8 5.75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Tokio  Tokio  24.3. 21.3. 1690 lonk of Tokyo 848                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Domer Petroleum 2,16 2,15 Domer Petroleum 2,16 2,15 Domer Petroleum 2,15 Petroleum 2,15 Grant Collect  | Bettt, West 5375 3408 Georg Recher Int. 1895 1330 Mong 5 Gleburg Part. 1270 1288 1330 Mong 5 Gleburg Part. 1270 1288 1478 Mong 5 Gleburg Part. 1270 1288 1478 Mong 5 Gleburg Part. 1270 1280 13100 Mond 6 Gleburg Part. 1270 1270 1270 1270 1270 1270 1270 1270                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |
| 2011 9714   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997   1997 |   | Ebes 4645 4730<br>Georges 4540 6790                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | House Catalogue ALE ALE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Melidio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | runswarz   33,125   33,425   13,425   13,425   13,425   13,425   13,425   13,425   13,425   13,425   13,425   13,425   13,425   13,425   13,425   13,425   13,425   13,425   13,425   13,425   13,425   13,425   13,425   13,425   13,425   13,425   13,425   13,425   13,425   13,425   13,425   13,425   13,425   13,425   13,425   13,425   13,425   13,425   13,425   13,425   13,425   13,425   13,425   13,425   13,425   13,425   13,425   13,425   13,425   13,425   13,425   13,425   13,425   13,425   13,425   13,425   13,425   13,425   13,425   13,425   13,425   13,425   13,425   13,425   13,425   13,425   13,425   13,425   13,425   13,425   13,425   13,425   13,425   13,425   13,425   13,425   13,425   13,425   13,425   13,425   13,425   13,425   13,425   13,425   13,425   13,425   13,425   13,425   13,425   13,425   13,425   13,425   13,425   13,425   13,425   13,425   13,425   13,425   13,425   13,425   13,425   13,425   13,425   13,425   13,425   13,425   13,425   13,425   13,425   13,425   13,425   13,425   13,425   13,425   13,425   13,425   13,425   13,425   13,425   13,425   13,425   13,425   13,425   13,425   13,425   13,425   13,425   13,425   13,425   13,425   13,425   13,425   13,425   13,425   13,425   13,425   13,425   13,425   13,425   13,425   13,425   13,425   13,425   13,425   13,425   13,425   13,425   13,425   13,425   13,425   13,425   13,425   13,425   13,425   13,425   13,425   13,425   13,425   13,425   13,425   13,425   13,425   13,425   13,425   13,425   13,425   13,425   13,425   13,425   13,425   13,425   13,425   13,425   13,425   13,425   13,425   13,425   13,425   13,425   13,425   13,425   13,425   13,425   13,425   13,425   13,425   13,425   13,425   13,425   13,425   13,425   13,425   13,425   13,425   13,425   13,425   13,425   13,425   13,425   13,425   13,425   13,425   13,425   13,425   13,425   13,425   13,425   13,425   13,425   13,425   13,425   13,425   13,425   13,425   13,425   13,425   13,425   13,425   13,425   13,425   13,425   13,425   13,425   13,425   13,425   13,425     | Eurr McGee   27.75   27.25   17.25   17.25   17.25   17.25   17.25   17.25   17.25   17.25   17.25   17.25   17.25   17.25   17.25   17.25   17.25   17.25   17.25   17.25   17.25   17.25   17.25   17.25   17.25   17.25   17.25   17.25   17.25   17.25   17.25   17.25   17.25   17.25   17.25   17.25   17.25   17.25   17.25   17.25   17.25   17.25   17.25   17.25   17.25   17.25   17.25   17.25   17.25   17.25   17.25   17.25   17.25   17.25   17.25   17.25   17.25   17.25   17.25   17.25   17.25   17.25   17.25   17.25   17.25   17.25   17.25   17.25   17.25   17.25   17.25   17.25   17.25   17.25   17.25   17.25   17.25   17.25   17.25   17.25   17.25   17.25   17.25   17.25   17.25   17.25   17.25   17.25   17.25   17.25   17.25   17.25   17.25   17.25   17.25   17.25   17.25   17.25   17.25   17.25   17.25   17.25   17.25   17.25   17.25   17.25   17.25   17.25   17.25   17.25   17.25   17.25   17.25   17.25   17.25   17.25   17.25   17.25   17.25   17.25   17.25   17.25   17.25   17.25   17.25   17.25   17.25   17.25   17.25   17.25   17.25   17.25   17.25   17.25   17.25   17.25   17.25   17.25   17.25   17.25   17.25   17.25   17.25   17.25   17.25   17.25   17.25   17.25   17.25   17.25   17.25   17.25   17.25   17.25   17.25   17.25   17.25   17.25   17.25   17.25   17.25   17.25   17.25   17.25   17.25   17.25   17.25   17.25   17.25   17.25   17.25   17.25   17.25   17.25   17.25   17.25   17.25   17.25   17.25   17.25   17.25   17.25   17.25   17.25   17.25   17.25   17.25   17.25   17.25   17.25   17.25   17.25   17.25   17.25   17.25   17.25   17.25   17.25   17.25   17.25   17.25   17.25   17.25   17.25   17.25   17.25   17.25   17.25   17.25   17.25   17.25   17.25   17.25   17.25   17.25   17.25   17.25   17.25   17.25   17.25   17.25   17.25   17.25   17.25   17.25   17.25   17.25   17.25   17.25   17.25   17.25   17.25   17.25   17.25   17.25   17.25   17.25   17.25   17.25   17.25   17.25   17.25   17.25   17.25   17.25   17.25   17.25   17.25   17.25   17.25   17.25   17.25   17.25   17.25    | Whitmher 24,875 24,75 Whollwarth 73,25 72,25 Whighey 112,25 107,5 Kerox Zeeith Rocio 24,25 24,125 Dear Zeeith Rocio 1707,50 1707,50 1708,54 24, 18, 00,30 h NY Stand. & Peem 274,89 23,52 Name 2 Nam | OCIC 4,15 4,15 4,15 Sine Derby 1,26 1,26 Singour Lond 2,24 2,29 Lin Overs, Book 3 3 3 5 4 1,26 Sydney                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | icanyo Pacarino   875   Indigestone Tive   634   Icano   954   Icano   954   Icano   954   Icano   80C   Icano   1070   Icano  | Huttern Boy Mag,   1,73   1,74   1,75   1,75   1,75   1,75   1,75   1,75   1,75   1,75   1,75   1,75   1,75   1,75   1,75   1,75   1,75   1,75   1,75   1,75   1,75   1,75   1,75   1,75   1,75   1,75   1,75   1,75   1,75   1,75   1,75   1,75   1,75   1,75   1,75   1,75   1,75   1,75   1,75   1,75   1,75   1,75   1,75   1,75   1,75   1,75   1,75   1,75   1,75   1,75   1,75   1,75   1,75   1,75   1,75   1,75   1,75   1,75   1,75   1,75   1,75   1,75   1,75   1,75   1,75   1,75   1,75   1,75   1,75   1,75   1,75   1,75   1,75   1,75   1,75   1,75   1,75   1,75   1,75   1,75   1,75   1,75   1,75   1,75   1,75   1,75   1,75   1,75   1,75   1,75   1,75   1,75   1,75   1,75   1,75   1,75   1,75   1,75   1,75   1,75   1,75   1,75   1,75   1,75   1,75   1,75   1,75   1,75   1,75   1,75   1,75   1,75   1,75   1,75   1,75   1,75   1,75   1,75   1,75   1,75   1,75   1,75   1,75   1,75   1,75   1,75   1,75   1,75   1,75   1,75   1,75   1,75   1,75   1,75   1,75   1,75   1,75   1,75   1,75   1,75   1,75   1,75   1,75   1,75   1,75   1,75   1,75   1,75   1,75   1,75   1,75   1,75   1,75   1,75   1,75   1,75   1,75   1,75   1,75   1,75   1,75   1,75   1,75   1,75   1,75   1,75   1,75   1,75   1,75   1,75   1,75   1,75   1,75   1,75   1,75   1,75   1,75   1,75   1,75   1,75   1,75   1,75   1,75   1,75   1,75   1,75   1,75   1,75   1,75   1,75   1,75   1,75   1,75   1,75   1,75   1,75   1,75   1,75   1,75   1,75   1,75   1,75   1,75   1,75   1,75   1,75   1,75   1,75   1,75   1,75   1,75   1,75   1,75   1,75   1,75   1,75   1,75   1,75   1,75   1,75   1,75   1,75   1,75   1,75   1,75   1,75   1,75   1,75   1,75   1,75   1,75   1,75   1,75   1,75   1,75   1,75   1,75   1,75   1,75   1,75   1,75   1,75   1,75   1,75   1,75   1,75   1,75   1,75   1,75   1,75   1,75   1,75   1,75   1,75   1,75   1,75   1,75   1,75   1,75   1,75   1,75   1,75   1,75   1,75   1,75   1,75   1,75   1,75   1,75   1,75   1,75   1,75   1,75   1,75   1,75   1,75   1,75   1,75   1,75   1,75   1,75   1,75   1,75   1,75   1,75   1,75   1,75   1,75   1,75   1,   | Landis Gyr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Ĺ     |

Am Donnerstag, dem 20. März 1986, starb im 80. Lebensjahr

Professor Dr. med., Dr. med. h. c.

#### Rudolf Thauer

Emeritiertes wissenschaftliches Mitglied des Max-Planck-Instituts für Physiologische und Klinische Forschung, W. G. Kerckhoff-Institut

Mit Professor Thauer verliert die Max-Planck-Gesellschaft einen bedeutenden Forscher und akademischen Lehrer, der mit seinen bahnbrechenden Erkenntnissen die Regulationsphysiologie in Deutschland zur Weltgeltung führte. Darüber hinaus hat er als Institutsdirektor und als wissenschaftspolitischer Berater die biomedizinische Forschung

entscheidend gefördert. Rudolf Thauer hat der Max-Planck-Gesellschaft über drei Jahrzehnte angehört. Im Jahre 1951 wurde er zum wissenschaftlichen Mitglied und Direktor des William G. Kerckhoff-Herzforschungs-Instituts, des späteren Max-Planck-Instituts für Physiologische und Klinische Forschung in Bad Nauheim berufen, das er bis zu seiner Emeritierung im Jahre

Die Max-Planck-Gesellschaft nimmt in Trauer und Dankbarkeit Abschied von Rudolf Thauer, der er über Jahrzehnte in Freundschaft verbunden war.

Heinz A. Staab

Präsident der Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e. V.

München 2, den 21. März 1986 Residenzstraße la

Auf einer Geschäftsreise in Taiwan verstarb, für uns alle unfaßbar, unser Verkaufsdirektor

#### Diplom-Kaufmann Wolfgang Hilgert

kurz nach Vollendung seines 58. Lebensjahres.

Mehr als 30 Jahre hat Herr Hilgert mit unermüdlichem Einsatz, großem Sachverstand und Weitsicht die Ent-wicklung unseres Unternehmens maßgeblich mitbe-stimmt. Dem Vertrieb bat er vor allem im Ausland eine Prägung gegeben, die weit in die Zukunft wirken wird. Seine menschliche Art und sein umfangreiches Fachwissen brachten ihm Freundschaft und Achtung bei Geschäftsfreunden und Mitarbeitern.

Herr Hilgert hat sich um unser Unternehmen verdient gemacht. Wir verlieren mit ihm eine Persönlichkeit, der wir in Dankbarkeit stets ein ehrendes Gedenken bewahren werden,

FIRMA CARL STILL GMBH & CO. KG Geschäftsleitung Betriebsrat Mitarbeiter

Das Requiem findet am Mitrwoch, 26. März 1986, um 9.00 Uhr in der St. Paulankirche zu Recklinghausen statt. Im Auschluß daran erfolgt um 10.15 Uhr die Beisetzung von der Tranerhalle des Nordfriedhofes aus.

Wir sorgen für die Gräber. Wir betreuen die Angehörigen. Wir arbeiten für Versöhnung und Frieden.





Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge Werner-Hilpert-Straße 2 - 3500 Kassel Postgiro Kontonummer 4300-603 Frankfurt/Main · BLZ 500 100 60

Zeitungen. land und in

(\$170/15-5/ng **24.5.** 875 GC 1350/GC 1345/JC

Die Tauschaktio

Humanme L klinisches S

3 Bonn 4 Bonn 5 Bonn 6 Bonn 8 Bonn 10 Bonn 11 Berlin 12 Berlin 13 Hannover 14 Hannover 15 Hannover 16 Heidelberg 17 Heidelberg 18 Marburg

Humanme

Der Umwelt zuliebe Bleifrei. Der Qualität zuliebe Ara!. Aral bleifrei schon über 1700mal in Deutschland.



Ihr Autopartner mit dem größten Bleifrei-Netz und 30 Jahren Bleifrei-Erfahrung.

e Grüber.

gehörigen.

ıd Frieden.

Bleifrei-Verzeichnis an Aral-Tai.kstellen und über Btx - 24444#

Inlandszertifikate Auslandszertifikate Austro-Inv. DM Bond Volor DM Convert Fund A DM Convert Fund B DM C3 Money Morket D Sentence DM Farmion DM Farmion CM GT Inv. Fund DM Intercoor (24 48,70 48,95 49,78 71,18 119,40 77,48 5.他立为"说话,这个人的人,我们是这个人的人,我们是这个人的人,我们也没有这个人的人,我们也没有的人。 1.他立为"我们是这个人,我们也是这个人的人,我们也是这个人的人,我们也是我们的人,我们也是我们的人,我们也是我们的人,我们也是这个人,我们也是这个人,我们也是这个人,我们也是这个人,我们也是这个人,我们也是这个人,我们也是这个人,我们也是这个人,我们也是这个人,我们也是这个人,我们也是这个人,我们也是这一个人,我们也是这个人,我们也是这个人,我们也是这个人,我们也是这个人,我们也是这一个人,我们也是这一个人,我们也是这一个人,我们也是这一个人,我们也是这一个人,我们也是这一个人,我们也是这一个人,我们也是这一个人,我们也是这一个人,我们也是这一个人,我们也是这一个人,我们也是这一个人,我们也是这一个人,我们也是这一个人,我们也是这一个人,我们也是这一个人,我们也是这一个人,我们也是这一个人,我们也是这一个人,我们也是这一个人,我们也是这一个人,我们也是这一个人,我们也是这一个人,我们也是这一个人,我们也是这一个人,我们也是这一个人,我们也是这一个人,我们也是这一个人,我们也是这一个人,我们也是这一个人,我们也是这一个人,我们也是这一个人,我们也是这一个人,我们也是这一个人,我们也是这一个人,我们也是这一个人,我们也是这一个人,我们也是这一个人,我们也是这一个人,我们也是这一个人,我们也是这一个人,我们也是这一个人,我们也是这一个人,我们也是这一个人,我们也是这一个人,我们也是这一个人,我们也是这一个人,我们也是这一个 不住之外, 1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年 1077,00 89,30 189,23 82,47 64,48 27,39 375,50 74,50 522,00 41,70 84,40 95,00 134,10 75,05 144,45 39,45 101,15 25,51 interspor DM
Incom Sel. DM
Union DM
Amerika-Volor str.
Asig Fd. \$
Antomation sfr. 175.00 105.00 105.00 107.05 107.05 107.05 107.05 107.05 107.05 107.05 107.05 107.05 107.05 107.05 107.05 107.05 107.05 107.05 107.05 107.05 107.05 107.05 107.05 107.05 107.05 107.05 107.05 107.05 107.05 107.05 107.05 107.05 107.05 107.05 107.05 107.05 107.05 107.05 107.05 107.05 107.05 107.05 107.05 107.05 107.05 107.05 107.05 107.05 107.05 107.05 107.05 107.05 107.05 107.05 107.05 107.05 107.05 107.05 107.05 107.05 107.05 107.05 107.05 107.05 107.05 107.05 107.05 107.05 107.05 107.05 107.05 107.05 107.05 107.05 107.05 107.05 107.05 107.05 107.05 107.05 107.05 107.05 107.05 107.05 107.05 107.05 107.05 107.05 107.05 107.05 107.05 107.05 107.05 107.05 107.05 107.05 107.05 107.05 107.05 107.05 107.05 107.05 107.05 107.05 107.05 107.05 107.05 107.05 107.05 107.05 107.05 107.05 107.05 107.05 107.05 107.05 107.05 107.05 107.05 107.05 107.05 107.05 107.05 107.05 107.05 107.05 107.05 107.05 107.05 107.05 107.05 107.05 107.05 107.05 107.05 107.05 107.05 107.05 107.05 107.05 107.05 107.05 107.05 107.05 107.05 107.05 107.05 107.05 107.05 107.05 107.05 107.05 107.05 107.05 107.05 107.05 107.05 107.05 107.05 107.05 107.05 107.05 107.05 107.05 107.05 107.05 107.05 107.05 107.05 107.05 107.05 107.05 107.05 107.05 107.05 107.05 107.05 107.05 107.05 107.05 107.05 107.05 107.05 107.05 107.05 107.05 107.05 107.05 107.05 107.05 107.05 107.05 107.05 107.05 107.05 107.05 107.05 107.05 107.05 107.05 107.05 107.05 107.05 107.05 107.05 107.05 107.05 107.05 107.05 107.05 107.05 107.05 107.05 107.05 107.05 107.05 107.05 107.05 107.05 107.05 107.05 107.05 107.05 107.05 107.05 107.05 107.05 107.05 107.05 107.05 107.05 107.05 107.05 107.05 107.05 107.05 107.05 107.05 107.05 107.05 107.05 107.05 107.05 107.05 107.05 107.05 107.05 107.05 107.05 107.05 107.05 107.05 107.05 107.05 107.05 107.05 107.05 107.05 107.05 107.05 107.05 107.05 107.05 107.05 107.05 107.05 107.05 107.05 107.05 107.05 107.05 107.05 107.05 107.05 107.05 107.05 107.05 107.05 107.05 107.05 107.05 107.05 107.05 107.05 107.05 107.05 107.05 107.05 107.05 107.05 107.05 107.05 10 unenta 16.38 62.26 74.53 unerit 15,23 56,96 72,56 CSF-Boods str. 129,19 81,26 114,20 30,60 35,54 14,65 14,65 19,06 47,45 Kepholf, Spezial Mogdeb, W, Fd.DII Medico-invest Medicu / NB Rest 139.56 85.52 134.57 50.60 67.36 74.89 60.41 61.12 49.70 ## 512.56 110.56 120.56 101.44 101.45 101.45 101.45 101.45 101.45 101.45 101.45 101.45 101.45 101.45 101.45 101.45 101.45 101.45 101.45 101.45 101.45 101.45 101.45 101.45 101.45 101.45 101.45 101.45 101.45 101.45 101.45 101.45 101.45 101.45 101.45 101.45 101.45 101.45 101.45 101.45 101.45 101.45 101.45 101.45 101.45 101.45 101.45 101.45 101.45 101.45 101.45 101.45 101.45 101.45 101.45 101.45 101.45 101.45 101.45 101.45 101.45 101.45 101.45 101.45 101.45 101.45 101.45 101.45 101.45 101.45 101.45 101.45 101.45 101.45 101.45 101.45 101.45 101.45 101.45 101.45 101.45 101.45 101.45 101.45 101.45 101.45 101.45 101.45 101.45 101.45 101.45 101.45 101.45 101.45 101.45 101.45 101.45 101.45 101.45 101.45 101.45 101.45 101.45 101.45 101.45 101.45 101.45 101.45 101.45 101.45 101.45 101.45 101.45 101.45 101.45 101.45 101.45 101.45 101.45 101.45 101.45 101.45 101.45 101.45 101.45 101.45 101.45 101.45 101.45 101.45 101.45 101.45 101.45 101.45 101.45 101.45 101.45 101.45 101.45 101.45 101.45 101.45 101.45 101.45 101.45 101.45 101.45 101.45 101.45 101.45 101.45 101.45 101.45 101.45 101.45 101.45 101.45 101.45 101.45 101.45 101.45 101.45 101.45 101.45 101.45 101.45 101.45 101.45 101.45 101.45 101.45 101.45 101.45 101.45 101.45 101.45 101.45 101.45 101.45 101.45 101.45 101.45 101.45 101.45 101.45 101.45 101.45 101.45 101.45 101.45 101.45 101.45 101.45 101.45 101.45 101.45 101.45 101.45 101.45 101.45 101.45 101.45 101.45 101.45 101.45 101.45 101.45 101.45 101.45 101.45 101.45 101.45 101.45 101.45 101.45 101.45 101.45 101.45 101.45 101.45 101.45 101.45 101.45 101.45 101.45 101.45 101.45 101.45 101.45 101.45 101.45 101.45 101.45 101.45 101.45 101.45 101.45 101.45 101.45 101.45 101.45 101.45 101.45 101.45 101.45 101.45 101.45 101.45 101.45 101.45 101.45 101.45 101.45 101.45 101.45 101.45 101.45 101.45 101.45 101.45 101.45 101.45 101.45 101.45 101.45 101.45 101.45 101.45 101.45 101.45 101.45 101.45 101.45 101.45 101.45 101.45 101.45 101.45 101.45 101.45 101.45 101.45 101.45 101.45 101.45 101.45 101.45 101.45 101.45 101.45 101.45 101.45 XII Technologielor XII Fda.f WcLu.Op Theoremiester ict-kum, eft. lict-kum, eft. lict 63 skr.

**Optionshandel** 3904 Optionen = 184 490 (171 890) Aug davan 345 Verkaufsaadionen

**WELT-Aktion-Indices** te: 180,05 (161,80); <del>Bekirowerte</del>: 318,67 (516,45); Consideration 18(10) (161,80); Bestrowers; 316,91 (175,92); Astowers; 76,91 (751,92); Moschinerbox; 176,97 (177,97); Vestorgengodden; 173,97 (175,97); Banken; 417,64 (415,61); Warenbbuser; 162,75 (162,24); Bouvirtschott; 487,08 (485,72); Konsmiglierindustrie; 164,72 (165,45); Versicherung; 1479,37 (167,68); Versicherung; 1479,37 (1472.99); Sachicopiere: 179,51 (184,67

Kursgewinner (Frankfurt): +10,00 +17,00 +15,00 +7,00 +20,00 +20,00 +15,00 +15,00 +11,50 249,00 171,80 400,00 480,00 548,00 485,00 399,50 Kursverlierer (Frankfurt): 

Busiler: Hermen 750G, Krittzer 1900B, VAB 3050G, Disselderft BAST 279, Boyer 317, BHF 480G, Contigus 360, Dresdn. St. 418, Mensilger, 3917, Bhrdorf 550, Ritgers 475G, Scizmander 302, Schertag 540, VEW 177, Premident: Act 51,1, Allweller 9t. 290, Allweller Vz. 285G, BAST 301, Boyer 317, BHF 500T, Conmercity, 395, Contiguent 2267, Dresdner St. 418,5, Honchett 200G,NWK 305, KSB 1937, KSB Vz. 1857, Linde 607, Mogdekunger Fesser NA 675, Maintront 500T, Metalliges, 354,5, Moto Metar 267,5, Pfolf 292, Ritgers 420G, Salamander 275,5, Schering 543, VEW 179, Wello 775, Yanos Vz. 179, Hemburg: Doog 390, Schwing 540, Millacher: BAST 500, Boyer 315, Boy. HcBbt. 450G, Er. Wolls. 275G, Contigue 386G, Dreedn. St. 419, NWK 305bG, Linde 665, Metalliges, 330G, Nicholar 540bG, Ritgers 430bG, Schwing 160Gr, VAB 3000B, VEW 168, Wanderer 5957G.
Bessgeweither: Newtonics. 45, Millacher: Vibl. Nikrobg. 48bbG, Buttlegert: Marriessin. 4,5, Millacher: Vibl. Nikrobg. 48bbG, Stategart: Marriessin. 4,5, Millacher: Vibl. Nikrobg. 48bbG, Stategart: Marriessin. 4,5, Millacher: Vibl. Nikrobg. 48bbG, Stategart: Gebe 17.

De VISORISTO PICEO

Der US-Dollor ertiffnets om 24. Mörz bei 2,26 in Europo und 
Der US-Dollor ertiffnets om 24. Mörz bei 2,26 in Europo und 
log damit 1 Pfennig über seinem New Yorter Vorwochenlog damit 1 Pfennig über seinem New Yorter Vorwochenlog damit 1 Pfennig über einem New Yorter Vorwochenschuß. Men beochtst, doß der jappnische Nifekterpräsident 
ansteht. Eine weitere Nochticht aus Jopen zorgte in der 
ansteht. Eine weitere Nochticht aus Jopen zorgte in der 
ansteht. Eine weitere Nochticht aus Jopen zorgte in der 
ansteht Bred verbreite stehender der Nochtichte Fed den 
politorischgung als besonder au. Im Verlouf des Morgens 
Dollorfochgung als besonder au. Im Verlouf des Morgens 
auf außerungen des Fed-Pfallderten beschafts; Er nother 
aufte dass Anstehten alberdings wieder mater Harwels auf 
auf werde auch zum Schuld auf dieser 
auffalt auf Zest und wurde auch zum Schuld auf dieser 
auffalt auf Zest und wurde auch zum Schuld auf dieser 
auffalt auf Zest und wurde auch zum Schuld auf dieser 
auffalt auf Zest und wurde auch zum Schuld auf dieser 
auffalten Besteht der Ohnstinungen England auf neue 
Fördernerungen Besten der Ohnstinungen England unt neue 
Besteht gehöhren, als am Nochenharg eine Verlegung 
alertingen incht gehöhren, als am Nochenharg eine Verlegung 
alertingen incht gehöhren, als am Nochenharg eine Verlegung 
alertingen incht gehöhren. Besteht die Außer verlegung 
alertingen werden. Besteht die Außer verlegung 
alertingen werden zu seiner 

Aus der Ausgehöhren auch 

Besteht die Ausgehöhren gehöhren 

Besteht die Ausgehöhren 

Be Devisenmärkte

Bundesan

Devisen und Sorten

2,23 3,35 2,94 1,58 87,50 118,00 2,2847 3,415 3,019 1,6354 88,485 119,337 32,485 27,65 31,86 1,635 14,226 1,536 1,525 14,29 44,43 New York:
Louders
Louders
Dublits
Moditredi
Amsterd.
Zinich
Brüssel
Poris
Kopenis.
Oslo
Wien
Modides
Lesabone
Tokio
Hejshid
Buen Air.
So
Athers
Sydney
Lichambo
Hengkon
Hengkon 1,653 1,078 29,19

AKTIENGESELLSCHAFT

Sitz München - Wertpapier-Kenn-Nr. 802 200 -

Wir laden unsere Aktionäre ein zu der am Mittwoch, dem 30. April 1985, 10.00 Uhr, in der Philhermonie im Gesteig Kulturzentrum, Rosenheimer Straße 5, 8000 München 80,

#### 109. ordentlichen Hauptversammlung Tagesordnung

- Vorlage des Jahresabschlusses mit dem Bericht des Vorstands und dem Bericht des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 1985 sowle des Konzernabschlusses und des Konzerngeschäftsberichts für das Ge-
- schaftsjahr 1985.
  Beschlußfassung über die Verwendung des Blianzgewinns.
  Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, den Blianzgewinn von 131 580 000.— DM zur Verteilung eines Vorausgewinnanteils von 1,50 DM je stimmrechtsiose Vorzugsaktie im Nentwert von 50.— DM zur verwenden. Gewinnberechtigt sind nom. 486 000 000.— DM Stammaktien und nom. 36 000 000.— DM stimmrechtslose Vorzugsaktien.
  Beschlußfassung über die Entlestung des Vorstande und des Auf-
- Beschlußfassung über die Entlestung des Vorstands und des Auf-Es wird vorgeschlagen, dem Vorstand und dem Aufsichtsrat für des Geschäftsjehr 1985 Entlastung zu ertellen. Beschlußfassung über die Änderung von § 5 der Satzung (Ermächti-
- gung des Vorstands zur Erhöhung des Grundkapitals).
  Da die bestehende Ermächtigung von noch DM 50 250 000,— zur Erhöhung des Grundkapitals mit der heutigen Hauptversammlung durch Zeitablauf erlischt, schlagen Aufsichtsrat und Vorstand vor, ein genehmigtes Kapital von DM 250 000 000,— zu beschließen. Bei die-
- genehmigtes Kapital von DM 250 000 000.— zu beschließen. Bei dieser Gelegenheit soll in die Setzung auch eine Ermächtigung, die Gewinnantelisberechtigung neuer Aktien abweichend von § 60 Abs. 2 Satz 3 AktG festlegen zu können, aufgenommen werden. Demgemäß sollen § 5 Abs. 2 und 3 der Satzung wie folgt lauten:

  "(2) Der Vorstand ist ermächtigt, bis zum 30. April 1991 das Grundkapital der Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrats durch Ausgabe neuer Aktien gegen Bareinlagen einmalig oder mehrmalig, jedoch insgesamt höchstens um einen Nennbetrag von DM 250 000 000.— zu erhöhen. Es dürfen sowehl Stammakvon DM 250 000 000,- zu erhöhen. Es dürfen sowohl Stammak-tien als auch stimmrechtslose Vorzugsaktien, die mit den gleichen Rechten wie die bereits bestehenden Vorzugsaktien ohne Stimmrecht ausgestattet sind, ausgegeben werden. Dabei ist den Aktionären ein Bezugsrecht einzuräumen. Ein Bezugsrecht auf Vorzugsaktien steht jedoch ausschließlich der Vorzugsak-
- Der Vorstend ist ermächtigt, Spitzenbeträge von dem Bezugs-recht auszunehmen und zusätzlich über den Ausschluß des Bezugsrechts der Aktionäre für einen Nennbetrag bis zu insge-sem höchstens DM 15 000 000,- Stammaktien zu entscheiden." ..(3) Bei Ausgabe neuer Aktien kann für diese eine von § 60 Abs. 2 Satz 3 Akt6 abweichende Gewinnanteilsberechtigung festge-
- setzt werden. schlußlassung
- über eine Ermächtigung zur Ausgabe von Genußscheinen sowie
   von Wandelschuldverschreibungen, Optionsanleihen und Wandeloder Optionsgenußscheinen verbunden mit der Einräumung von
  Wandiungs- oder Optionsrechten auf Aktien der Bayerischen Ver-
- Wandlungs- oder Optionsrechten auf Aktien der Bayerischen Vereinsbank Aktiengesellschaft.

   über ein bedingtes Kapital und

   über eine Satzungsänderung.

  Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor zu beschließen

  a) Der Vorstand wird ermächtigt, Genußscheine zu begeben. Die Genußscheine sollen dabei so ausgestattet sein, daß sie der Gesellschaft nach Begebung als hattendes Elgenkapital im Sinne des § 10 Abs 5 Kreditiwesengesetz zugerechnet werden können. Den Aktio-Abs 5 Kreditivesengesetz zugerechnet werden können. Den Aktio-nären ist ein Bezugsrecht einzuräumen. Der Vorstand ist jedoch ermächtigt, etwalge Spitzenbeträge von dem Bezugsrecht der Aktio-näre auszuschließen.
- b) Der Vorstand wird ermächtigt, bis zum 30. April 1991 einmalig oder Der Vorstand wird ermächtigt, bis zum 30. April 1991 einmalig oder mehrmals Wandelschuldverschreibungen. Optionsanleihen. Wandel- oder Optionsgenußscheine im Gesamtnennbetrag von bis zu DM 500 000 000,- mit einem Wandlungs- oder Optionsrecht auf Aktien der Beyertschen Vereinsbank AG zu begeben. Die Genußscheine sollen dabei so ausgestattet sein, daß sie der Gesellschaft nach Begebung als haftendes Eigenkapital im Sinne des § 10 Abs. 5 Kreditwesengesetz zugerechnet werden können.
- Der Vorstand wird auch ermächtigt, Optionsrechte auf Aktien der Bayerischen Vereinsbank AG auch den Inhabern von Optionsanlei-hen zu gewähren, die von unmittelbar oder mittelbar voll abhängigen auslandischen Beteiligungsgesellschaften der Bayerischen Vereinsbank AG bis zum 30. April 1991 in Deutscher Mark oder einer anderen gesetzlichen Währung oder in europäischen Währungseinheiten
- (ECU) begeben werden.
  Den Aktionären ist ein Bezugsrecht einzuräumen. Der Vorstand ist ermachtigt, etwaige Spitzenbeträge von dem Bezugsrecht der Ak-tionäre auszunehmen. Bei Optionsanleihen, die nicht von der Baye-nschen Vereinsbank AG begeben werden, ist das gesetzliche Be-zugsrecht der Aktionare der Bayerischen Vereinsbank AG ausge-
- schlossen
  Im Falle der Ausgabe von Optionsanleihen oder von Genußscheinen
  mit Optionsrechten werden jeder Teilschuldverschreibung oder jedem Genußschein im Gegenwert von ca. DM 1000,- von der Beyerischen Vereinsbank AG ausgestellte Optionsscheine beigefügt, die
  den Inhaber berechtigen, nach näherer Maßgabe der Optionsbedingungen bis zu vier Aktien der Bayerischen Vereinsbank AG im Nennbetrag von je DM 50,- zu beziehen
  Im Falle der Ausgabe von Wandelschuldverschreibungen oder von
  Genußscheinen mit Wandlungsrechten erhalten die Inhaber der Teilschuldverschreibungen oder Genußscheine das Becht ihre Teil-
- schuldverschreibungen oder Genußscheine das Recht, ihre Tell-schuldverschreibungen/Genußscheine gemäß den vom Vorstand festzusetzenden Bedingungen zuzüglich eventueller, entsprechend den Bestimmungen des nachfolgenden Absatzes festgelegter Zu-zahlungen in Aktien der Bayerlschen Vereinsbenk AG umzutau-
- schen.

  Der Wandlungs- bzw. Optionspreis für eine Aktie der Bayerischen Vereinsbank AG zu DM 50,- wird in Deutscher Mark festgelegt. Er hat dem Durchschnitt des an der Bayerischen Börse in München testgestellten amtlichen Einheitskurses für Aktien der Bayerischen Vereinsbank AG aufgerunder auf volle Deutsche Mark an den der Beschlußfassung über die Begebung der jeweiligen Emission vor-ausgehenden 10 Börsentagen zu- oder abzüglich eines Zu- oder Abschlages von bis zu 20% zu entsprechen. Bei Wandelanleihen und Genußscheinen mit Wandkungsrechten kann im Rahmen des Wandlungspreises auch eine bei Umtausch fallige Zuzahlung vorge-
- Wandlungspreises auch eine bei Umfausch hatige zuzanlung vorge-sehen werden, soweit dedurch die genannte Höchstgrenze nicht überschritten wird. Bei Einräumung eines Optionsrechts für nicht von der Bayerischen Vereinsbank AG ausgegebene Optionsanleihen ist ein Abschlag nicht zufässig. § 9 Abs. 1 AktG bleibt unberührt. Den Inhabern der Schuldverschreibungen, Anleihen oder Genuß-scheine können Wandlungs- oder Optionsrechte auf Aktien der Bayerischen Vereinsbank AG bis zum Gesamtnennbetrag von DM 100 000 000,- eingeräumt werden Sofern während der Laufzeit einer Emission mit Wandlungs- oder
- Optionsrechten unter Einräumung eines Bezugsrechts an die Aktio-
- das Grundkapital der Bayerischen Vereinsbank AG erh
   öht wird oder
- Wandel- oder Optionsrechte neu begründet werden, wird der Wandlungs- oder Optionspreis um den Betrag ermäßigt. der sich aus dem Durchschnittskurs des den Aktionären zustehenden Bezugsrechts an allen Handelstagen an der Bayerischen Börse in München – aufgerundet auf volle Deutsche Mark – errechnet. Die Ermäßigung erlotgt nicht, wenn den Inhabern der Wandel- oder Optionstraße sie Deutsche der Wandel- oder Optionstraße sie Deutsche der Wandel- oder Optionstraße sie Deutsche Mark – errechnet. tionsrechte ein Bezugsrecht auf neue Aktien oder neu begründete Wandel-/Optionsrechte eingeräumt wird.

- Der Vorstand wird ermächtigt, die weiteren Einzelheiten der Ausgebe und Ausstattung der Emissionen, insbesondere den Zinssatz, die Gewinnbeteitigung, den Ausgabekurs und die Laufzeit festzusetzen bzw. im Einvernehmen mit den Organen der die Optionsanleihen begebenden Beteiligungsgesellschaften festzulegen. Das Grundkapital der Bayerlschan Vereinsbank AG wird um bis zu DM 100 000 000,- durch Ausgabe von bis zu Stück 2 000 000 auf den Inhaber lautenden Aktien im Nennbetrag von ja DM 50,- bedingt erhöht. Die bedingte Kantzierhöhtung dient zur Gewährung von Um-
- lauschrechten an die inhaber von bis zum 30. April 1991 zu begebenden Wandelschuldverschreibungen oder von Genubscheimen mit Wandkungsrechten und/oder zur Gewährung von Optionsrech-ten an die Inhaber der Optionsscheine aus bis zum 30. April 1991 zu begebenden Optionsanleihen oder Genubscheinen mit Optionsbegebenden Optionsanleihen oder Genußscheinen mit Options rechten oder aus von unmittelbar oder mittelbar voll abhängige ausländischen Beteiligungsgesellschaften der Bayerischen Vereins-bank AG bis zu diesem Zeitpunkt zu begebenden Optionsanleihen. Die bedingte Kapitalerhöhung ist nur im Falle der Begebung von Anleihen oder Genußscheinen mit Wandlungs- und/oder Optionsrech-ten und nur insoweit durchzuführen, wie die Inhaber der Wandelschuldverschreibungen, der Genußscheine mit Wandlungsrechten oder die Inhaber von Optionsscheinen von ihrem Wandlungs- oder oder die Inhaber von Optionsscheinen von ihrem Wandkings- oder Optionsrecht Gebrauch mechen. Die aus der Ausübung des Wandlungs- oder Optionsrechts hervorgehenden Aktien sind für das gesamte Geschäftsjahr der Bayerischen Vereinsbank AG, in dem die Wandkungs-/Optionserklärung wirksam wird, gewinnberechtigt. Der Vorstand wird ermächtigt, die weiteren Einzelheiten der Durchführung der bedingten Kapitalerhöhung festzusetzen. Änderung des § 5 der Satzung:

  In § 5 der Satzung wird ein neuer Absatz (4) mit folgendem Wortlaut einzelfützt:
- singerugt: "(4) Des Grundkapital ist um weltere DM 100 000 000.— bedingt er-höht. Die bedingte Kapitalerhöhung wird nur insoweit durchge-führt, wie die inhaber von bis zum 30. April 1991 zu begebenden Wandelschuldverschreibungen oder Genußscheinen mit Wandlungsrechten von ihrem Wandlungsrecht
- oder die Inhaber von Optionsscheinen aus bis zu diesem Zeit-punkt zu begebenden Genußscheinen mit Optionsrechten oder aus Optionsanleihen der Bayerischen Vereinsbank AG oder aus Optionsenleihen unmittelbar oder mittelbar voll abbank AG von ihrem Optionsrecht
- 6. Wahl des Abschlußprüters für das Geschäftslahr 1986 Weni des Auschlusprürers für das Geschaftsjahr 1990
  Der Aufsichtsrat schägt vor, die Deutsche Treuhend-Gesellschaft Aktiengesellschaft Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, München, zum Abschlußprüfer für das Geschäftsjahr 1986 zu wählen.
  Zu den Punkten 4 und 5 der Tagesordnung geben wir gemäß § 186 Abs.
- 4 Satz 2 AktG folgenden
  Bericht an die Hauptversammlung.
- Die beantragte Ermächtigung zur Ausgabe des genehmigten Kapitals –
  Punkt 4 der Tagesordnung gewährt den Aktionären grundsätzlich ein
  Bezugsrecht. Dieses ist nur ausgeschlossen
   für Spitzenbeträge, die nicht gleichmäßig auf alle Aktionäre verteilt werden können, und zusätzlich
  für einen Nennbetrag bis zu insgesamt höchstens DM 15 000 000,Stammaktien. Dieser Ausschluß soll den Vorstand in die Lage versetzen, ohne Beanspruchung der Börse eigene Aktien der Bank zur Ver-
- fügung zu heben, um sie den Mitarbeitern entsprechend der bisherl-gen Übung anbieten zu können.
- gen Übung anbieten zu können.
  Die beantragte Ermächtigung zur Ausgabe des bedingten Kapitals –
  Punkt 5 der Tagesordnung gewährt den Aktionären ebenfalls grundsätzlich ein Bezugsrecht. Dieses ist nur ausgeschlossen
   für Spitzenbeträge, die nicht gleichmäßig auf alle Aktionäre verteilt
- werden können, und für Optionsanleihen, die von ausländischen Tochtergeseilschaften - für Optionsanleihen, die von ausländischen Tochtergesellschaften begeben werden. Hierdurch soll der Bank ermöglicht werden, günsti-ge Finanzierungsmöglichkeiten am internationalen Kapitalmarkt zu nutzen. Eine internationale Plazierung von Optionsanleihen ist aber ohne Ausschluß des Bezugsrechts der Aktionäre nicht durchführbar. Zur Teilnahme an der Hauptversammlung ist jeder Aktionär berechtigt, wobei für auf Namen lautende Aktion die Eintragung im Aktienbuch maßgebend ist. Um in der Hauptversammlung das Stimmrecht ausüben zu können, müssen die Aktionära spätestens bis zum Ablauf des sech-ten. Teste von dem Mennenhingstens ihn die die den den verschungen.
- 20 küllen, mussen um Aktionen a spelestens is 2011 Ableit ties seuer sten Tages vor dem Versammlungstage ihre Aktien bei einem Noter oder bei einer der nachstehend aufgeführten Stellen hinteriegen und bis zur Beendigung der Hauptversammlung dort belass
- Hinteriegungsstellensind die Bayerische Vereinsbank AG in München und Nürnberg sowie ihre sämtlichen Niederlassungen, die Wertpapiersammelbanken, die folgenden Kreditinstitute

  - i folgenden Kreditinstitute
    Baden-Württembergische Bank AG, Stuttgart
    Bank für Handel und Industne AG, Berlin
    Bankhaus H, Auffhäuser, München, Frankfurt am Main
    Bankhaus Gebrüder Bethmann, Frankfurt am Main
    Bankhaus Max Flessa & Co, München
    Bayersche Hypotheken- und Wechsel-Bank AG, München, Berlin,
    Frankfurt am Main, Hamburg, Hannover, Stuttgart
    Joh, Berenberg, Gossler & Co. Hamburg, Frankfurt am Main
    Berliner Bank AG, Berlin, Düsseldorf, Frankfurt am Main, Hamburg,
    Hannover, München, Stuttgart
    Berliner Commerzbank AG, Berlin
  - Berliner Commerzbank AG, Berlin Berliner Handels- und Frankfurter Bank, Berlin, Frankfurt am Main, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart
  - Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart Bremer Bank Niederlassung der Dresdner Bank AG, Bremen Commerzbank AG, Düsseldorf, Bremen, Frankfurt am Main, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart CSFB-Effectenbank AG, Frankfurt am Mein Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main, Bremen, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart Deutsche Bank Berlin AG, Berlin
  - Drescher Bank AG. Frankfurt am Main, Düsseldorf, Hamburg. Hennover, Mürichen, Stuttgart Fürst Thurn und Taxis Bank Albert Fürst von Thurn und Taxis.
  - Merck, Finck & Co., München, Düsseldorf, Frankfurt am Main. B. Metzler seel Sohn & Co., Frankfurt am Main Sal Oppenheim jr & Cie., Köln, Frankfurt am Main
  - Reuschel & Co., München Schwäbische Bank AG, Stuttgart Schweizerische Bankgeselk schaft (Deutschland) AG.
  - Frankfurt am Main Schweizerischer Bankverein (Deutschland) AG. Frankfurt am Main Simonbank AG, Düsseldorf Trinkaus & Burkhardt KGaA, Düsseldorf, Essen, Frankfurt am
  - Main, München, Stuttgart Vereins- und Westbank AG, Hamburg, Hannover M. M. Warburg-Brinckmann, Wirtz & Co., Hamburg, Frankfurt am Main
  - Westfalenbank AG, Bochum, Düsseldori Creditanstalt-Bankverein, Wien Österreichische Länderbank AG, Wien

Der Hinterlegung wird auch dadurch genügt, daß Aktien mit Zustimmung einer Hinterlegungsstelle für diese bei anderen Kreditinstituten bis zur Beendigung der Hauptversammlung gespern werden. Im Felle der Hinterlegung der Aktien bei einem Noter oder bei einer Wertpapier-sammelbank ist die von diesen auszustellende Bescheinigung späte-stens an dem Tage nach dem Ablauf der Hinterlegungsfrist bei der Ge-München, den 17 März 1986

#### Alcan Aluminium Limited, Montreal

Aus dem Geschäftsbericht für das Jahr 1985

- Das Geschäftsvolumen war zufriedenstellend, doch sinkende Preise beeinträchtigten die Erträge erheblich. Vor diesem Hintergrund wurde die Dividende im 4. Quartal von 30 auf 20 Cents gekürzt. Darüber hinaus beeinflußten außerordentliche Aufwendungen in Höhe von \$ 252 Millionen nach Steuem das Ergebnis 1985. Darin spiegeln sich Maßnahmen zur Verbesserung der künftigen Ertragskraft wider, für die 1985 ein Verlust von \$ 180 Millionen in Kauf genommen werden
- Es wurden Schritte unternommen, um Kosten zu reduzieren die Managementstruktur zu vereinfachen und die Liquidität der Gesellschaft zu verbessern. Auch wenn sich eine Erho-iung der Preise für Hüttenaluminium abzeichnet, wird das Unternehmen in seinen Kostensenkungsprogrammen nicht
- Alcan fährt damit fort, die zwei Hauptrichtungen ihrer langfristigen Strategie zu entwickeln. Das eigentliche Aluminiumgeschäft wird weiter gestärkt. Das schließt allerdings auch die Aufgabe einzelner Bereiche ein, die nicht in Alcans Strategie passen. Gleichzeitig werden welterhin die Möglichkeiten für Aktivitäten in den Bereichen Raumfahrt, Elektronik und Keramik erkundet. Diese Doppelstrategie ist die Basis für Alcans Weg in die 90er Jahre.
- Aluminiumverkäufe in allen 1 790 000 2 218 000 Formen (l. Tonnen) Bruttoerlöse 5 467 Mio. 5 718 Mio. (180) Mio. 253 Mio. Reingewinn (Verlust) Reingewinn nach Abzug außerordentlicher und Ratio-253 Mio. 72 Mio. nalisjerungsaufwendungen Reingewinn (Verlust)- pro Stammaktie 2,59 Reingewinn pro Stammaktie nach Abzug außerordent-licher und Rationalisierungs-0.72 2,59 aufwendungen 1,10 1,20 Dividende pro Stammaktie Langfr. Verbindlichkeiten Eigenkapital 1 350 Mlo. 1 600 Mio. 2746 Mio. 2916 Mia. 100 Mio.
- tammaktien in Umlauf \$ -- US-Dollar Montreal, Kanada, März 1986
- Der Geschäftsbericht kann ab Ende März angefordert werden bei:

Alcan Aluminiumwerke GmbH. PR-Abtellung, Postfach, 8500 Numberg 1



70 000

Bundesba

70 000

#### SCHLESWIG-HOLSTEINISCHE LANDSCHAFT IN KIEL

- 30. 04. 38 Schleswig 10 % 30. 04. gzj. 15. 65. 26 Schlesw 6 % 15. 06. szi. 20. 06. 36 Schleswi 4 % 61. 67. 36 Schleswi 7 % 7,5 % ]/] ]/] 01. **9**7. **g**zj. -- 325 958 ---- 325 951 ---- 325 967 --Serie 116
- iiche Komm 325 425 -- 325 41? -- 325 424 -- 325 634 -10.5 % 11 % 7.5 % Serie 118 Serie 125 Serie 235 15. 07. 36 Schleswi 5 % idv. 15. 07. grj. filiche Kasseno
- Sniösung erfolgt bei den Serien 198, 226, 116 und 118 sowie der Reihe 48 1 Einzelchung der fälligen Stitcke für Rechnung der Schleswig-Holsteini-Lendschaft bei der Benk Companie Nord AG, 2300 Kiel, Martensdamm Die E
- Bei den Reihen 59 und 62, den Serien 125, 225 und 252 sowie den Kassenobliga-tionen Ausgabe 12, 17, 19 und 30 erfolgt die Auszahlung der fälligen Beträge über die Norddeutscher Kassenverein AG, Hamburg. Kiel, in März 1986

Die Schleswig-Heisteinische Generall

Permer zur Gründung einer Ver-triebegesellschaft gesucht. Sehr gu-te internationale Verbindungen von-handen. Zuschr, erb. u. 8 9891 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen

Export Osteuropa
Wir übernehmen Ihre Vertretung Nur Erfolgsprovision.
Angebote unter C 9892 an WELT-Verlag, Postf. 10 08 64, 4300 Essen



Die Aktionäre unserer Gesellschaft werden hiermit zu der Dienstag, den 29. April 1986, 10.30 Uhr in Ingolstadt im Festsaal des Stadttheaters stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung.

Der volle Wortlaut der Einladung wurde im Bundesanzeiger Nr. 56 vom 21. 3. 1986 veröffentlicht.

#### 3-5 Mio. DM

Unser 1973 gegründetes Unternehmen hat 1982 ein neues Markseg-ment erschlossen. Der Erfolg unserer Aktivitäten "zwingt" uns, als zielbewußte Unternehmer über die Zukunft intensiver als je zuvor nachzudenken. Wir können mit unseren patentierten, vorwiegend elektronischen Verfahren langfristig ein bedeutender Partner nam-halter Unternehmen als Zulleferer für Innovative, rechnergesteuerte Meßmaschinen werden. Die ersten Aufträge bestätigen die Richtigkeit unserer Investitionen in Know-how, die sich in Höhe mehrerer Millionen DM bewegen.

Wir können unsere Marktbedeutung enorm erhöhen, wenn wir unser Kapital weiter in Entwicklungsarbeit investieren und einen Partner finden, der unser Unternehmen mit 3-5 Mio. DM stärkt, damit auch die Produktion an der nachgefragten Menge orientiert werden kann.

Die Form ihrer Setelligung können wir gemeinsam festlegeri, ein aktiver Gesellschafter zur Verstärkung unseres 30köpfigen Teams ist uns ebenso willkommen wie Investoren. Um Ihnen und uns die angemessene Vertraulichkeit zu sichem, wird Herr Nest thre Fragen gerne beantworten.

Christian Nest, Ferdinand-Miller-Platz 11, 8000 München 2

Tel. 0 89 / 5 02 60 80, 0 89 / 1 29 72 32

Stellvertreiender Cheiredakteur: Dr. Günter Zehm Meinungen: Enno von Logweintern

Varantwortlich für Seite 1. politische Machrichten: Gernof Fachn; Deutschland: Armin
Beck (stelle). Diethert Goos (Deutschland:
Beck (stelle). Diethert Goos (Deutschlandpolitist; Inbermifenale Politist; Manired
Nember (beurheit)t; Amisned Jürgen Limindel, Maris Weidenhiller (stelle). Seite 1:Bunhard Meller, Dr. Manired Bowold
(stelle). Humiswehr: Richiger Manie; Ostberuppe: Dr. Carl Gustel Strümn; Zeitgeschiehte Waller Görflix; Wirschaft: Gerd
Brüggenanner, Industriepolitik Hann BenBrüggenanner, Industriepolitik Hann Benmann; Geld und Eredit: Chun Dertlager.
Peullietunt Dr. Fater Dittmax, Beinbard
Beuth (stalle). Gefarige Weit-WELT den Buchen; Alfred Starkmann, Peter Böbble
chen; Alfred Starkmann, Peter Böbble
(stelle). Farmeiben: Dr. Raiber Kelden; Wisfeleler, Farmeiben: Dr. Raiber Kelden; Wis-Peulintum A. Gelstige Weit/WEL7 des Bo-heuth (stalle). Gelstige Weit/WEL7 des Bo-ches Alfred Starkmann, Peter Sibbis (stelle). Parmesber: Dr. Rainer Roides; Wis-senselant und Technik Dr. Dieter Thier-bert: Sport Frank Quedian; Am aller Weit. Korbert Koch. Dr. Rudolf Zewell (stelle).; Reise-WEL7 und Anto-WELT: Heinz Horr-mann, Biegit Cromers-Schiamann (stelle). Un Beise-WEL7: WELT-Report: Heinz Klags-Libber; WELT-Report: Heinz Klags-Libber; WELT-Report: Heinz Klags-Libber; WELT-Report: Heinz Chamenta-ge; Personalien: high Urban; Dalmmenta-fer: Personalien: high Urban; Dalmmenta-fer: Reinbard Bergar; Graffit: Werner Schmidt: Fosoredaktion: Bettina Rathjo.

Weitere leitende Redakteure: Dr. Hanns Giestes, Weiner Kahl, Lether Schmidt-

Nag-Augube Root Teske, Kisus (analye.) Bonner Korraspondenten-Bedaktion Günther Bading (Laiter), Heinz Heck (stelle.), Armif Gosch, Hons-Jürgen Mahn-kr, Dr. Eberhard Müschke, Peter Fhilippa

DIE WELT UNABHÄNGIGE TAGESZEITUNG FÜR DEUTSCHLAND

Dentschland-Korrespondenten Berin:
Hans-Eidiger Karuiz, Dieter Dose, Klaus
Gettel; Dieseitent Dr., Wins Harlyn, Joschin Gehind; Hand Fessy; Frankfuri.
Dr. Dankwart Outstrach Stapietch Korrespondent für Sildisband/Archiektart, IngaAlbam, Joschien Wober; Handurg; Herbert,
Schitte, Jun Brech, Küre Wennetie MA;
Hannover; Michaul Jach, Dominik Schuzki;
Kial: Georg Better; Minchen: Peter
Schmals, Dankward Sein; Statigart; Werper Neitzel Cheffererespondent (Inland): Josephin Neunder

Cheireporter: Herst Stein, Walter H. Roeb

Austendsbüren, Brünsel: Wilhelm Fadler; London: Reiner Gatarmann, Wilhelm Fur-ler; Johannesburg: Monlien Germani; Mo-penhagen: Gottlirfel Metanov; Hismi: Wer-er Thomas; Monlien: Rose-Marie Borngi-Bor; Paris: Peter Ruga, Josetim Schaufuß; Rom: Friedrich Heichmer; Wanhington: Pritz Wirth, Horst-Alexander Siebert.

Anslands-Korrespondenten WELL/SAD:
Alben: E. A. Antonaror, Beirut: Peter M.
Ruske; Brüssel: Cay Graf v. BrochdorffAblotait: Jerusalem: Ephraim Labay;
London: Christian Furber, Claus Geisemar,
Siegüried Helm, Peter Büchaldd, Josehim
Zwitkiroch; Los Angales: Helmit: Vom.
Karl-Helm: Rithowski; Madrid: Rolf Chriz;
Malhad: Dr. Günther Depas, Dr. Monika
von Zitsewitz-Lonmon; Masmi: Prof. Dr.
Günter Friedlinder; New York Affred von
Krumenstiern. Erum Haubrock. Hans-Rirgen Stick, Wodgrang Wil; Faris: Heinz
Weissenberger, Constance Knätter, Josrhim Leibei; Tukke Dr. Fred de La Trobe,
Edwin Karnkoi: Westington: Dietrich
Schulz.

Zentrahredaktion: 3000 Bonn Z. Godesber Alice 99, Tel. (62 38) 30 41, Telex 8 85 724 Fernkaplerer (62 38) 37 34 65

1000 Berim 61, Kochstrelle 50, Redskiisp; Tel. (0 30) 2 59 10, Telex I 54 365, Anzelgen: Tel. (0 30) 25 91 26 31/32, Telex I 34 565 2000 Hamburg 26, Kaiser-Wilhelm-Straße 1, Tel. (9 40) 24 71, Telex Redaktion und Yer-trieb 2 170 019. Anzelgen: Tel. (0 40) 247 63 50, Tylex 2 17 001 777

4308 Essen III, Im Teelbruch 180, Tel. (0 20 34) 16 II. Anneigen: Tel. (0 20 54) 10 15 34, Telex 8 878 184 Fernimpierer (0 20 34) 8 27 28 und 8 27 28 3000 Hannover 1, Lange Loube 2, Tel. (05 11) I 78 11, Telex 9 22 919

Azzelgen: Tel (05 l1: 5 49 00 09 Telex 9 230 108

4000 Disseldor? 1. Graf-Adolf-Platz 11. Tel. 02 11) 37 30 43-44. Anseiger: Tel. (02 11) 37 50 61, Telex 8 887 236 0000 Frankfurt (Main) 1. Westernderraße E. Tol. (0 00) 71 73 11. Teles 4 12 449 Fernkopierer (0 00) 72 79 17 Anzelger: Tel. (0 00) 77 90 11-13 Teles 4 185 525

7000 Shutigart 1, Rotebuhlolata 200, Tel. (07:11) 22:12:28, Telex 7:21 906 Anzelgen, Tel. (07:11) 7:54:50:71

8000 Monchen 40, Schrillingstraße 28-43, Tel (9 69) 2 28 13 9), Telex 3 23 813 Anteriger: Tel. (8 80) 8 50 50 31, 32 Telex 5 22 636

Bei Michtbelieferung eine Verschulden des Verlages oder zufolge von Sideringen des Arbeitstriefens bestehen kehre Ausgricht-gegen den Verlag. Abonsenentabbessi-kungen können bur zum Monsteunde zusse-spröchen werden und nichten bis zum M. des laufenden Monste im Verlag unbestehen.

Gültige Ametigempreinfiste für die Dantsch-lendausgabe: Nr. 84 und Kombinarienstunk DIE WELT/WELT am SORUTAG ft. W-gültig ab 1 in 1985, für die Hamburg-Aus-gabe: Nr. 50.

Amtilches Publikationungen der Besiner Bore, der Brener Wertpunkerbire, der Rheinisch-Westflächen Böres zu Dieselder, der Frankfurier Wertpunkerbire, der Bantesichen wertpunkerbire, Handstäder Niedersichen bereit Bore zu Ramerwicker Bereitschen Kinneben, mit der Raden-Wartteubergleichen Wertpunkerbire zu Stuttgert. Der Verlag überninnt leise Gewähr für sämtliche Kurmotieringen.

Pir unverlangs eingesundtes Material kaint Gewahr.

Die WELT erscheint mindestens viermei Birfich mit der Verlagsbeilage WELT-RE-PORT. Anzeigenpreisitzte Rr. 5, gdirig ab 1. Oktober 1985

Vering: Axel Springer Vering AG, 2000 Hamburg M, Kainer-Withelm-Straße L Nochrichtentechnik, Harry Zeoder Hersteilung: Werner Koriek

Anzelgen: Hans Bochl Vertrieb: Gerd Dieter Leilich

Verlagsleiter: Dr. Ernst-Dietrich Adler Druch in 4300 Easen 18, Im Teelbruch 190; 2070 Abrensburg, Kornkomp



Innovation hat ihren Preis. Sehen wir uns nach Möglichkeiten um, die ihn möglichst niedrig halten.

visen und Sonei

1985 2 2 2 5 000 5 7 3 Mag

a Hauptversamming

Mio. DM

2-2-2-2-2-2-5-50 Miles

- Bundestrage 및 문학 중인

ang ang 235 **海军部** THE R. LEWIS TREET, LAND The second of th 2 2 3 

- '조로, 구,S. - "4국 테본당 밝다

Der neue ICE am Tage des Roll-out

N eue Aufgaben verlangen neues Den-ken. Auch bei der Finanzierung müssen eingefahrene Gleise verlassen werden. Die DG BANK hat den Aktionsradius und die Beweglichkeit, die Sie heute von Ihrem Bankpartner erwarten. Als Spitzeninstitut des genossenschaftlichen Bankenverbundes fast 3.700 Volksbanken und Raiffeisenbanken, sieben regionale Zentralbanken und eine Reihe von Spezialinstituten - ist sie auf den

Kapitalmarkten der Welt zu Hause. Deshalb steht unseren Kunden die gesamte Palette möglicher Finanzierungsformen zur Verlügung. Gemeinsam mit Ihnen finden wir heraus, ob Ihr Kapitalbedarf über einen Großkredit gedeckt wird, für den die DG BANK in- und auslandische Banken zu einem Konsortium zusammenführt. Oder ob eine Emission Ihrer Finanzplanung besser dient, sei es die Ausgabe von Aktien, sei es die Auflegung einer DM- oder einer Eurowährungs-Anleihe.

DG BANK, Postfach 100651, Am Platz der Republik, 6000 Frankfurt am Main 1, Telefon (D69) 7447-0, Telex 412291, Btx +59700#.





# Für Ihre nächste Tagung oder Konferenz Orte und Hotels in Deutschland empfehlen sich.

*Betriebsteste* 

Nur 1400 m von der

Hansalinie, Abfahrt Lohne/Dinklage



Burghotel

Dinklage

Burgailee 1. 2843 Dipkiage/Oldb., Tel. 0 44 43 / 10 25

Niedersachsens modernes Kongreß- und Tagungszentrum: im größten deutschen Seebad, 100 Meter hinter dem Nordseestrand, mitten im Kurpark. Mit Raum für 100 bis 1200 Tagungsgäste. Neueste Konferenztechnik. Komfort und maritime Atmosphäre. Mit dem umfassenden Service-Angebot des attraktiven Nordseeheilbades. - Fordern Sie unser unverbindliches und detailliertes Angebot an!

Veranstaltungszentrum Nordseeheilbad



fahrt Horumersiel-Schillig, Parkplatze am Haus vorhan-Bitte fordern Sie den Tagungsprospekt an! **Apart-Hotel Upstalsboom** Schillighorn, 2949 Nordseebad Horumersiel



Die Tagungsorganisation sollten Sie nicht irgend jemandem überlassen:



\* Wir sind Tagungs- und Seminarprofis \* mit optimal ausgestatteten Konferenzräumen

\* mit komplettem Tagungsequipment \* mit ruhiger Lage, mitten in Deutschland \* mit seminargerechter Emährung \* mit Tennishalle, Schwimmbad, Sauna

\* mit Kegelbahnen, Solarium, Massage Lassen Sie uns Ihr Partner sein!

Best Western - SPORTHOTEL VOGELSBERG Kneippstraße 1, 5320 Alsfeld/Romrod, Telefon (06636) 890





Postfach 20 03 52, D-4050 Mönchengladb









DER SCHAFHOF Dusichante & Dalehaus

8762 Amorbach, Tel. (0.93.73) 80 88, Telex Nr. 689 293 amor d



Sie wohnen first-class, gemeßen professionellen Tagungs- und Konferenz-Service. Und nach der Tagung bietet unser Hotel Pitness- und Entspannungsprogramm Fordern Sie die Tagungsmappe

Hotel-Köhlerbof. Am Köhlerhof 2357 Bad Bramstedt, Tel. 04192/5050, Telex 218 010 4





\* Komfortzimmer + Schwimmbad + Sauna

\* Tagungsräume inkl. hauseigener Technik \* Reichhaltiges Frühstücksbuffet \* Mittags- + Abendmenüs oder Buffets \* 2 Kaffeepausen inkl. Gebäck

Der Rothaar-Treff, Höhenweg 1 5928 Bad Laasphe Tel 0 27 52/10 50

Heidehotel

Hudemühle

Waren



Fordern Sie bitte unseren



3102 Hermannsburg, Lüneburger Heide

\_Tel. (0 50 52) 34 81 < 80 81 >,~,

<u>andhaus</u>

80 Betten. Hallenschwimbad (9x18), Sauna, Solarium, Massagen, Doppelkegelbahnen. Verkehrsgünstig im Dreieck Hamburg-Hannover-Bremen (je 45 Minuten).
Fragen Sie uns - wir informieren Sie gem. 3043 Schneverdingen (Lüneburger Heide) Tel. 05193/1031 Telex 924153



Vor den Toren Hamburgs in der Nor Ringhotel Jesteburg
2112 Jesteburg, Lüneburger Heide, Tel. 04183/2044
Zimmer mit Bed/WC/Radio/Tel., 70 Betten, Lift. Konferenzräume: 10-80 Personen

DUDERSTADT/Eichsfeld

Idealer Tagungsort im Landkreis Göttingen, eine der schönsten Fachwerkstädte Deutschlands. chaftsräume für Tagungen jeder Art. Eichsfeld-Halle mit 731 Plätzen.

Aufenthaltsprogramme und Zimmervermittlung: Städt. Verkehrsbüro im Rathaus, 3408 Duderstadt 1 Tel. (0 55 27) 84 12 00



Seminare+Tagungen in der Mitte der Bundesrepublik Siegerlandhalle Park Hotel Siegen

zer Str. 151, 0900 Slegen. 😊 (50.71) 22 70-0, T.J. 6 70 975



Unser neues Schmuckstück, direkt am See In Stuhlreihen 1100 oder an Tischen 800 Sitzplätze Halle in 3 Sälen teilbar, mit Bühne, Foyer, Nebenräumen, Restaurant-Café, Seeterrasse (Pachter: Hubert Hübler) Tiefgarage, großer Omnibus-Parkplatz.

LINDAU - Ferieninsel und internationale Tagungsstadt 3400 Gästebetten in Hotels, Gasthöfen, Pensionen, Ferienwohnungen und Privatzimmern

Verkehrsverein, 8990 Lindau (B), Tel. 0 83 82 / 40 35

Humanme I klinisches S. l Aachen <sup>2</sup> Aachen Bonn Bonn

Die Tauschaktio

das Sommersem

la Hannover la Hannover la Hannover la Heidelberg 19 Tubingen Humanme

Die WEIT gehö Zeitungen. land und in

|                              | Wa                                                                 | renpre                                                                  | is                                   | e - Termine                                                                                                               | Wolle, Fasern, Kautschek                                                                                                                         | NE-Metalle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | KUPFER (c/b)                                                                                     | 71 21<br>41 00                                                                                                                      | Devisentenninmarkt  Dev Richtin des Fed-Vizepünigensen bine en 24 3. bane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Busileoschutchidele (Zindert vom 1 Mörz 1986 cn. Zinstoffel<br>in Prizerr johrlich, ja Kimmenn Zwischenzenditen in Prozent<br>fur die jeweilige Bestradauer: Ausgebe 1986/3 (Typ A) 5,50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Renditen und Preise von<br>Pfandbriefen und KO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                              |                                                                    |                                                                         |                                      | itag die Gold- und Kup-<br>New Yorker Comex. Nur<br>te sich dagegen Silber.<br>ee und Kakao aus dem                       | Jing with ables                                                                                                                                  | DE-HAY. NOTY-247"N 225"D-121"N<br>ETALLOCALISTICAES LIN SHIPMOCHE<br>(DW 10 100 IO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Mol<br>Juli<br>Sept.<br>Dez.<br>Jen.                                                             | 44.15 47.55<br>48.25 47.15<br>48.75 47.86<br>48.70 48.25<br>48.40 48.25<br>48.40 48.25<br>48.40 48.25<br>48.40 48.25<br>48.40 48.25 | Recerconer on Zeneronic clos.  1 Monat 5 Manuera 6 Monata Dellari DM 0.65-0.55 7,75-7.65 3,60-5 20 Princi Dellari 5,55-0.55 1,27-1,79 2,15-7,15 Princi DM 2,60-1,40 4,75-59 112-9 FF-DM 3-15 75-59 112-9 FF-DM 3-15 75-59 112-9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | in Printer (Shinces, in American Zwertenerstein in Present<br>Auf die (eweilige Bestrichten): Ausgebe 19967 (Typ A) 5,01<br>(5,0) – 5,03 (4,25) – 5,55 (4,44) – 6,00 (4,75) – 7,00 (5,32) – 4,00<br>(3,70): Ausgebe 19964 (Typ B) 3,50 (3,30) – 5,00 (4,25) – 5,50<br>(5,64) – 4,00 (5,00) – 7,50 (5,37) – 8,00 (5,02) – 1,00 (4,15)<br>Panardarwagsschätze des Besdes (Rendten in Protent): 1<br>Juhr 3,55, 1 Juhre 4,55. NewfeehBystissen (Ausgebebedingungen in Prozent): 2,65 5,75, Kurz 100,30, Randite 5,46.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Instabl Bouths* Odestlave product bal Remindrises verifices 25 5% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                              |                                                                    | treideprodukt                                                           |                                      | Öle, Fette, Tierprodukte                                                                                                  | Degr. 40,65 40,76   Miles 41,76 41,75   Moi 42,56 42,56   KALITSCHEK Meer York (c/ft)                                                            | ALLIMANULIA By Latzwecke (VAW)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Londoner Metal                                                                                   |                                                                                                                                     | Geldmarktsätze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Nullkupon-Anleihen (DM)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2 4.50 (a.60) 100.4 102.1 115.7 105.8 107.7 107.5 110.7 107.5 110.6 107.5 110.6 107.5 110.6 107.5 110.6 107.5 110.6 107.5 110.6 107.5 110.6 107.5 110.6 107.5 110.6 107.5 110.6 107.5 110.6 107.5 110.6 107.5 110.6 107.5 110.6 107.5 110.6 107.5 110.6 107.5 110.6 107.5 110.6 107.5 110.6 107.5 110.6 107.5 110.6 107.5 110.6 107.5 110.6 107.5 110.6 107.5 110.6 107.5 110.6 107.5 110.6 107.5 110.6 107.5 110.6 107.5 110.6 107.5 110.6 107.5 110.6 107.5 110.6 107.5 110.6 107.5 110.6 107.5 110.6 107.5 110.6 107.5 110.6 107.5 110.6 107.5 110.6 107.5 110.6 107.5 110.6 107.5 110.6 107.5 110.6 107.5 110.6 107.5 110.6 107.5 110.6 107.5 110.6 107.5 110.6 107.5 110.6 107.5 110.6 107.5 110.6 107.5 110.6 107.5 110.6 107.5 110.6 107.5 110.6 107.5 110.6 107.5 110.6 107.5 110.6 107.5 110.6 107.5 110.6 107.5 110.6 107.5 110.6 107.5 110.6 107.5 110.6 107.5 110.6 107.5 110.6 107.5 110.6 107.5 110.6 107.5 110.6 107.5 110.6 107.5 110.6 107.5 110.6 107.5 110.6 107.5 110.6 107.5 110.6 107.5 110.6 107.5 110.6 107.5 110.6 107.5 110.6 107.5 110.6 107.5 110.6 107.5 110.6 110.6 110.6 110.6 110.6 110.6 110.6 110.6 110.6 110.6 110.6 110.6 110.6 110.6 110.6 110.6 110.6 110.6 110.6 110.6 110.6 110.6 110.6 110.6 110.6 110.6 110.6 110.6 110.6 110.6 110.6 110.6 110.6 110.6 110.6 110.6 110.6 110.6 110.6 110.6 110.6 110.6 110.6 110.6 110.6 110.6 110.6 110.6 110.6 110.6 110.6 110.6 110.6 110.6 110.6 110.6 110.6 110.6 110.6 110.6 110.6 110.6 110.6 110.6 110.6 110.6 110.6 110.6 110.6 110.6 110.6 110.6 110.6 110.6 110.6 110.6 110.6 110.6 110.6 110.6 110.6 110.6 110.6 110.6 110.6 110.6 110.6 110.6 110.6 110.6 110.6 110.6 110.6 110.6 110.6 110.6 110.6 110.6 110.6 110.6 110.6 110.6 110.6 110.6 110.6 110.6 110.6 110.6 110.6 110.6 110.6 110.6 110.6 110.6 110.6 110.6 110.6 110.6 110.6 110.6 110.6 110.6 110.6 110.6 110.6 110.6 110.6 110.6 110.6 110.6 110.6 110.6 110.6 110.6 110.6 110.6 110.6 110.6 110.6 110.6 110.6 110.6 110.6 110.6 110.6 110.6 110.6 110.6 110.6 110.6 110.6 110.6 110.6 110.6 110.6 110.6 110.6 110.6 110.6 110.6 110.6 110.6 110.6 110.6 110.6 110.6 110. |
| ¥<br>A                       | VEIZEN Chicago (c<br>4e)                                           | 2/bush)<br>21 <u>5</u><br>310,00                                        | #1<br>10 U                           | ERDNUSSÖL New York (c/fb)<br>Sucktouten fob Werk<br>TLS. 26.5.                                                            | Händlerpreis loce 1685-1<br>  41,50   41,50   41,50                                                                                              | Vorzei. 44.00.44.50 44.00-44.50  " Auf Grundloge dez kieldengen jihrer höch sten und niedelgesen Koultreike derch St. Kupterverorheiter und Xepterbeiteiler.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ALLINGTERM (c/lb)  Witt Kotse 807,004  3 Mon. ESQUA-                                             | 24.1. 21.1<br>124.00 807.00-110.00<br>151.00 827.00-120.00                                                                          | Geldministrature im Hondel unter Bonten om 24.3 Tages-<br>geld 5,40-5,50 Prozent; Monatogeld 4 53-4 70 Prozent Dreimo-<br>notisgeld 4,55-4,65 Prozent FIBOR 5 Mon. 4 40 Prozent, 6 Mon.<br>4,40 Prozent<br>Refundationateiture om 24.3 10 bs. 27 Tage 3,05 C-2508<br>Prozent; und 35 bs. 90 Tage 3,05 C-2 508 Prozent, Bielandautz<br>der Bundenomic om 24.3 5,5 Prozent; Lambordecto 5,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Destricts   Editorishing   Core   Destricts   Editorism   Peak   Option: 24.5.   In %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 7 6.29 (6.27) 92.35 98.40 103.4 103.9 114.4 111<br>8 6.55 (6.51) 90.15 96.26 102.5 103.5 114.4 121<br>9 6.46 (6.45) 83.90 94.85 101.5 103.0 114.6 121<br>10 4.75 (6.20) 84.90 94.05 101.6 108.2 115.2 125<br>15 6.94 (6.90) 81.45 90.35 100.6 108.7 117.8 126                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| - V                          | ept. /BZRY Wiselpeg   /heat Board cit. r.L. 1 CW m. Durne          | kon.5/t)<br>284.50                                                      |                                      | MAISOL New York (c/fb)<br>US-National experience for Work<br>17,75 17,62                                                  | Mgi 507-510 —<br>Okt. 525-529 —<br>Umentz 57 11                                                                                                  | Messingnotierungen  26. 21.5.  MS 53, 1. Verurbeitungsstele                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Saitt. Kome 745,00-7<br>S Men. 252,00-7<br>ICLDFER Highertrode (2                                | E/1)<br>NGS,00 962,00-963.00                                                                                                        | Euro-Geldmarktsätze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Bect. Bit. E54 100,00 1.7.95 \$4,28 4,40 Bert. Bit. E55 100,00 1.7.90 19.91 4,45 Commercial 100,00 27.5.95 \$5,75 4,50 Commercial 100,00 27.5.95 \$5,75 4,50 Commercial 100,00 48,00 40,25 4,54 E90 Encloses Bit. S 287,00 23,195 154,00 890                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | "Die Rendite wird auf der Basis aktueller Kupans berechn<br>(cz. %) "Aufgrund der Marktrendite etrechnete Preise, die van di<br>austich antierten Kursen vergleichbarer Papiere abweicht<br>höhnen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| _                            | OGGEN Winnipeg<br>larz<br>lai                                      | (con.\$/1)<br>91,50                                                     | 76,54<br>76,50<br>01,10<br>04,50     | SOTACI, Calcago (c/lb)<br>Med 17,53 12,50<br>Med 17,58 17,65<br>Aug. 18,10 11,76<br>Sept. 18,10 18,10<br>Cot. 94,25 18,20 | X 450 450                                                                                                                                        | 307-308 295-301<br>MS SE, 7. Veronteiten pastide<br>S44-345 254-338<br>MS 45 273-324 317-321                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | cb. Kome<br>5 Monate<br>KUPFER Standard<br>mitt. Kome 902,00-1<br>5 Monate 992,00-1              | - 972,00-973,00<br>- 991,50-992,00<br>84,00 972,80-974,00<br>984,00 994,00-994,00                                                   | US-5 DM nt.  1 Monatt 70-70 4%-4% 4%-4% 3 Monate 70-70 48-4% 3%-4% 6 Monate 74-79 48-4% 3%-4% 12 Monate 79-74 48-4% 3%-4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | DSL-Bonk R.245 100,00 2.7,90 79,94 5,65 DSL-Bonk R.246 100,00 18,95 55,72 4,45 Fr. Hyp. 10 468 194,72 18,95 109,35 6,60 Hbg. Ideb: A.2 100,00 15,8,76 52,35 4,40 Hegs. Lebis 25,5 100,00 18,95 57,79 4,25 100,00 18,95 57,79 4,25 100,00 18,95 57,79 4,25 100,00 18,95 57,79 4,25 100,00 18,95 57,79 4,25 100,00 18,95 57,79 4,25 100,00 18,95 57,79 4,25 100,00 18,95 57,79 4,25 100,00 18,95 57,79 4,25 100,00 18,95 57,79 4,25 100,00 18,95 57,79 4,25 100,00 18,95 57,79 4,25 100,00 18,95 57,79 4,25 100,00 18,95 57,79 4,25 100,00 18,95 57,79 4,25 100,00 18,95 57,79 4,25 100,00 18,95 57,79 4,25 100,00 18,95 57,79 4,25 100,00 18,95 57,79 4,25 100,00 18,95 57,79 4,25 100,00 18,95 57,79 4,25 100,00 18,95 57,79 4,25 100,00 18,95 57,79 4,25 100,00 18,95 57,79 4,25 100,00 18,95 57,79 4,25 100,00 18,95 57,79 4,25 100,00 18,95 57,79 4,25 100,00 18,95 57,79 4,25 100,00 18,95 57,79 4,25 100,00 18,95 57,79 4,25 100,00 18,95 57,79 4,25 100,00 18,95 57,79 4,25 100,00 18,95 57,79 4,25 100,00 18,95 57,79 4,25 100,00 18,95 57,95 57,95 100,00 18,95 57,95 100,00 18,95 57,95 100,00 18,95 57,95 100,00 18,95 57,95 100,00 18,95 57,95 100,00 18,95 57,95 100,00 18,95 57,95 100,00 18,95 57,95 100,00 18,95 57,95 100,00 18,95 57,95 100,00 18,95 57,95 100,00 18,95 57,95 100,00 18,95 57,95 100,00 18,95 57,95 100,00 18,95 57,95 100,00 18,95 57,95 100,00 18,95 57,95 100,00 18,95 57,95 100,00 18,95 57,95 100,00 18,95 57,95 100,00 18,95 57,95 100,00 18,95 57,95 100,00 18,95 57,95 100,00 18,95 57,95 100,00 18,95 57,95 100,00 18,95 57,95 100,00 18,95 57,95 100,00 18,95 57,95 100,00 18,95 57,95 100,00 18,95 57,95 100,00 18,95 57,95 100,00 18,95 57,95 100,00 18,95 57,95 100,00 18,95 57,95 100,00 18,95 57,95 100,00 18,95 100,00 18,95 100,00 18,95 100,00 18,95 100,00 18,95 100,00 18,95 100,00 18,95 100,00 18,95 100,00 18,95 100,00 18,95 100,00 18,95 100,00 18,95 100,00 18,95 100,00 18,95 100,00 18,95 100,00 18,95 100,00 18,95 100,00 18,95 100,00 18,95 100,00 18,95 100,00 18,95 100,00 18,95 100,00 18,95 100,00 18,95 100,00 18,95 100,00 18,95 100,00 18,95 100,00 18,9 | Commerciated Suntenindez: 112.854 (112.895) Performance-Sentenhadez: 259,314 (239,391) Mittgetailt von der COMMERZBANK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| N                            | AFER Wanipeg (s<br>kirz<br>ki                                      | 95,00<br>91,50                                                          | 75.00<br>71,50                       | Der. 18.6 18.61<br>Jon. 18.75 18.70                                                                                       | Ummatz 6 6                                                                                                                                       | Deutsche Als-Gußleglerungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ZBK (fighergrade (Lft)<br>mits, Kanne 425,50-4<br>5 Moorne 435,00-4<br>ZBN (Lft)<br>gaitt. Kanne | 24,50 438,50-417,00<br>34,00 438,50-417,00<br>384,00 438,50-417,00                                                                  | Mitgetault voor Deutsche Benk Compagnie Financière La-<br>reimborg, Limembotg  Cutmordiers can 24.5. Se 100 Mark Ont) – Berlin: Ankauf 17.00,<br>Vertrauf 27.00 DM West; Frankfort: Astonif 1e,25, Verbouf 19,25<br>DM West;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Hone.         Lebb.         246         100,00         1,600         40,78         4,49           Hones.         Lebb.         247         100,00         1,475         54,80         4,35           Hones.         Lebb.         248         100,00         1,705         27,28         4,53           Hones.         Lebb.         251         100,00         2 11,05         27,29         4,48           SGZ-Borni 0df         100,00         12,475         54,46         4,40           Westill 600         100,00         2,375         54,85         4,40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | New Yorker Finanzmärkte   Fed Ferds   21, Morz   7,075-7,27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| A<br>Se                      | AFER Chicago (c/l<br>ici<br>ii<br>ippa                             | 111,00 1<br>115,25 1<br>114,25 1                                        | 13.50<br>15.00<br>14.25              | SCHMALZ Chicago (c/b.)<br>loco lose 12.00 12,00<br>Choise white bog 4 % fr F.                                             | Mörz 615,00-420,00 425,00-45,00<br>Moi 425,00-434,00 417,00-420,00<br>Dez. 609,00-415,00<br>Ukmatz 4                                             | Leg. 225 335-333 335-340<br>Leg. 226 337-342 337-342<br>Leg. 251 377-375 337-375<br>Leg. 233 372-335 337-375<br>Leg. 233 382-385 330-385<br>Preise für Abnahme von 1 bis 5 1 šed Werk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3 Monate<br>CUECASILBER (S/R.)<br>WOLFRAMERZ (S/T-Ba                                             | ~ 45-50                                                                                                                             | Goldmünzen In Frankfort wurden am 24.5. folgende Goldmirtzenpreise genannt (in DM):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | West18 601         100,00         2.5.00         40,85         4,56           West18 603         100,00         1.6.01         38,10         4,56           West18 602         100,00         3,005         28,80         4,69           West18 500         126,86         14,289         111,70         4,70           West18 501         137,01         142,29         112,80         5,18           West18 503         115,76         1,088         103,70         4,44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Commercial Paper 30 Tage 2, (Händlerplasierung) 60 Tage 2, 150 Tage 7, 150 Tag |
| M<br>Se<br>Se<br>Se          | IAIS <b>Chicago</b> (cfo<br>ci<br>art.<br>ERSTE <b>Winnipeg</b> (c | 251,00 2<br>224,25 2<br>708,75 2                                        | 09,75                                | TALG Stow York (c/lb) 20p white 11,75 11,75 400cy 11,25 11,25                                                             |                                                                                                                                                  | Edelmetolie  RAIN 24.1 21.1 (Dulg) 13.75 17.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Esergie-Termink<br>HEZÖLN: 2-New York<br>April 52,76                                             | k (c/Gallone)                                                                                                                       | Gest-Eche Zobbeg-militar   Askad   Verkouf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | West LB 504 141,65 2.10,91 105,50 5.52 Emilianation (DND) Australia Conservation 200,00 24,5.95 109,75 4.39                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Certificates of Deposit 1 Monats 7,5 Monate 7,3 Monate 7,3 Monate 7,4 Monate  |
| , w                          | esuSmittei                                                         | 99,70 1<br>101,60 1                                                     | 77,70<br>07,00<br>07,00              | 10,50 10,50<br>SCHMERE Calcage (c/b)<br>April 41,20 41,50<br>April 45,00 45,75                                            | Mörz 12475 gaschi.<br>April 12400 geschi.<br>KALITSCHLK Lembre (p/kg)                                                                            | GOLD (DM/hg Feingold) Basic-Mayor. 25420 25970 RilginPr. 25470 25220 GOLD (DM/hg Feingold)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Juni<br>Juli<br>GASOL – Landon (S/I)                                                             | 4733 4625-4635<br>41,67 37,75-46,00                                                                                                 | 20 belgische Frontiess 153,75 253,76 10 Flubel Tacherwonez 195,50 247,95 2 2004017/kmsche Rond 179,00 225,72 Kruger Rond, neu 799,00 752,76 10 Maroin Leuf 814,75 97,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Ostamaich 294,12 245,00 111,50 4,91 Att Richfield \$100 42.92 141,00 11,12 Complete Scop \$100 21,492 148,00 10,70 Prud Realty \$100 15,1.99 49,40 11,34                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | US-Schatzwechsel 15 Wachen 6/26 Wachen 6/26 Wachen 6/26 Wachen 6/26 Wachen 6/27 Wachen 6/2 |
| _                            | VFEE New York (c                                                   | 21.X.<br>241.00 2.                                                      |                                      | SO (WENERÁLICHE Chienna (c/lb.)                                                                                           | 1935   1 Med                                                                                                                                     | (Boys   Linksheer Forming   Deg Vision   Prop.   25/460   25/90   25/16   25/16   27/70   25/16   27/70   25/16   27/70   25/16   27/70   25/16   25/16   25/16   25/16   25/16   25/16   25/16   25/16   25/16   25/16   25/16   25/16   25/16   25/16   25/16   25/16   25/16   25/16   25/16   25/16   25/16   25/16   25/16   25/16   25/16   25/16   25/16   25/16   25/16   25/16   25/16   25/16   25/16   25/16   25/16   25/16   25/16   25/16   25/16   25/16   25/16   25/16   25/16   25/16   25/16   25/16   25/16   25/16   25/16   25/16   25/16   25/16   25/16   25/16   25/16   25/16   25/16   25/16   25/16   25/16   25/16   25/16   25/16   25/16   25/16   25/16   25/16   25/16   25/16   25/16   25/16   25/16   25/16   25/16   25/16   25/16   25/16   25/16   25/16   25/16   25/16   25/16   25/16   25/16   25/16   25/16   25/16   25/16   25/16   25/16   25/16   25/16   25/16   25/16   25/16   25/16   25/16   25/16   25/16   25/16   25/16   25/16   25/16   25/16   25/16   25/16   25/16   25/16   25/16   25/16   25/16   25/16   25/16   25/16   25/16   25/16   25/16   25/16   25/16   25/16   25/16   25/16   25/16   25/16   25/16   25/16   25/16   25/16   25/16   25/16   25/16   25/16   25/16   25/16   25/16   25/16   25/16   25/16   25/16   25/16   25/16   25/16   25/16   25/16   25/16   25/16   25/16   25/16   25/16   25/16   25/16   25/16   25/16   25/16   25/16   25/16   25/16   25/16   25/16   25/16   25/16   25/16   25/16   25/16   25/16   25/16   25/16   25/16   25/16   25/16   25/16   25/16   25/16   25/16   25/16   25/16   25/16   25/16   25/16   25/16   25/16   25/16   25/16   25/16   25/16   25/16   25/16   25/16   25/16   25/16   25/16   25/16   25/16   25/16   25/16   25/16   25/16   25/16   25/16   25/16   25/16   25/16   25/16   25/16   25/16   25/16   25/16   25/16   25/16   25/16   25/16   25/16   25/16   25/16   25/16   25/16   25/16   25/16   25/16   25/16   25/16   25/16   25/16   25/16   25/16   25/16   25/16   25/16   25/16   25/16   25/16   25/16   25/16   25/16   25/16   25/16   25/16   25/16        | 12.E 426.65.4                                                                                    | 43.50                                                                                                                               | Author Kurs genetics Milroma* 20 Goldmark 227.25 227.57                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Emilitation (Delian)   Webs Forgo(AA)   100,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | US-Primercre 9./ Geldmenge M1 10. Micr. 437,6 Mrd. (-5,7 Mrd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| K.                           | pt.<br>LKAO Rew York (3<br>pr                                      | (/t)<br>21.3.                                                           | 20.3.<br>21.44                       | HÅLITE Chicago (c/lb) 21.5. Orimen eich, schwere Biver Northern 57,00 57,00                                               | April                                                                                                                                            | SUBER (DM je tog Felmilber)<br>(Bosis Londoner Pating)<br>DegWripr. 450,70 424,80<br>Rickm-Pr. 417,70 413,90<br>vesurbeket 447,60 445,50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Sept. 138,00-1<br>SENZIN - New York (c/C<br>April 44,00-                                         | iolione)<br>ZLL 201                                                                                                                 | 20 hours, rycolom virtual 199,25 220,31 20 hours, rycolom Neopolom 199,25 220,31 20 oster Krosen (Neopolomoj 756,05 975,65 20 oster, konen (Neopolomoj 152,55 976,65 10 dater Krosen (Neopolomoj 152,55 104,51 4 dater Duksten (Neopolomoj 154,25 433,05 1 dater Duksten (Neopolomoj 154,25 433,05 1 dater Duksten (Neopolomoj 154,75 117,14 "Vertact riskures 14 % Mehrverstauer "Vertact hiskures 14 % Mehrverstauer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Gen. Bac (AAA) 800.00 17.2.93 58.25 8.12 Consep. Fin (AA) 100,00 11.2.94 49.75 9.23 Fernary (AA) 100,00 11.2.94 49.75 9.23 Fernary (AA) 100,00 12.5.94 50,125 9.11 Sect. (AA) 100,00 27.5.94 51,125 8.53 Philip Mortis/A 100,00 43.95 49.50 8.39 60n. Bac (AAA) 100,00 43.95 49.50 8.36                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | httss. Albieninder (New York) Imi 137,65 132, Sept. 1379,30 Mittestell von Hornbiower Richer & Co., Frankfurt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Z.                           | PL<br>RSQUZ<br>CKER New York (c<br>, 11 Maj                        | 2040<br>3737                                                            | 7058<br>4049                         | 48,00 50,00<br>SOJABOHNEN Chicago (c/bush)<br>Mai 514 75 532 75                                                           | Nz. 5 April 191,00-192,00 192,00-193,00<br>Nr. 4 April 186,00-187,00 187,00-180,00<br>Tendenz nebig<br>JUTE Leadon (ERgt)                        | GOLD (US-1/Feloutze)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Moi 45,25-<br>Just 45,25-<br>Just Aug.                                                           | 43,65 41,80,41,70<br>43,77 41,75,41,90<br>43,00 41,90<br>43,10 41,50                                                                | Dollar-Anleihen   6h Sean fr 104.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 104.125   3 Cato 97 99 99 99   91- CC7 95 102.75   691 dgt 87 99.25 99.25   99. CC7 95 102.125   9 Parabas 92 100 100 11% Craffoned 91 102.125   10% Parabas 92 102 102 11% dgt 90 11% dgt 90 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 105,875 105,75 105,75 100,5 100,5 100,375 105,875 105,275 100,25 100,375 100,5 100,375 100,5 100,375 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 1 |
| Se<br>Ck<br>Jan<br>Un        |                                                                    | 7,85<br>7,90<br>8,02<br>8,00<br>9641                                    | 7.50<br>7.55<br>7.70<br>7.80<br>7.52 | Sept. 517,00 529,56<br>Nov. 512,25 515,25<br>Jon. 527,00 524,25                                                           | BWC 370 370<br>BWO 356 355<br>BTC 381 383<br>BTD 350 350                                                                                         | Leaden   74.3.   75.3.   10.30   352.46   351.35   15.00   352.90   352.90   352.90   352.90   350.50-351.00   Paula (F/1-lay-Borren)   79750   78450                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | April 13,75-<br>Mai 14,10-<br>bril 14,20-                                                        | 71.1 20.1<br>14.05 12.75-12.90<br>14.34 12.00-12.08<br>14.35 13.20-13.30                                                            | 94 EEC 90 104.45 104.5 104.5 114.6 104.16c.27 102.15 114.6 104 107.15 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 10 | 194.45 7% Remoute 88 97.75 97.75 1994, cig. 14 104.75 105.45 107.5 108 475 109.25 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 10 | 111,875 112 10 Prob. 92 105,455 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105, |
| _                            | FFEE London (£/t)                                                  | Robusta<br>21.3.                                                        |                                      | MESI 160,700 160,700<br>760,700 160,600<br>Sept. 159,800 160,100<br>Okt. 155,000 155,40]                                  | Eritivierung — Robstoffpreise<br>Mengenongsber: 1 soynunce (Februare) =<br>31,1455 g; 1 b = 0,436 kg; 1 R = 76 WD = (-);<br>STC = (-); STD = (-) | Sitser (p/Feinusse) Leaden<br>Kosse 381,15 382,55<br>3 Mon. 372,85 372,65                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Aug. 14,60-<br>ROHÔL-SPOTMARKT (S/<br>mitthere Preime in NW-E                                    | <del></del>                                                                                                                         | 10% opt 90 109.25 109.3 10% \$FG Lady 105.25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | The opt of the color of the col | 104.625 104.675 107 RAPP 110.75 107.5 10.475 104.675 107 RAPP 110.75 107.5 10.475 104.675 107 RAPP 12 107.75 107.5 105.175 106.675 105.675 105.675 105.5 107.5 106.675 105.675 105.675 105.5 107.5 106.675 105.675 105.675 105.5 107.5 106.675 105.675 105.5 107.5 106.675 105.675 105.5 107.5 106.675 105.675 105.5 107.5 106.675 106.675 105.5 107.7 106.675 106.675 106.675 106.675 106.675 106.675 106.675 106.675 106.675 106.675 106.675 106.675 106.675 106.675 106.675 106.675 106.675 106.675 106.675 106.675 106.675 106.675 106.675 106.675 106.675 106.675 106.675 106.675 106.675 106.675 106.675 106.675 106.675 106.675 106.675 106.675 106.675 106.675 106.675 106.675 106.675 106.675 106.675 106.675 106.675 106.675 106.675 106.675 106.675 106.675 106.675 106.675 106.675 106.675 106.675 106.675 106.675 106.675 106.675 106.675 106.675 106.675 106.675 106.675 106.675 106.675 106.675 106.675 106.675 106.675 106.675 106.675 106.675 106.675 106.675 106.675 106.675 106.675 106.675 106.675 106.675 106.675 106.675 106.675 106.675 106.675 106.675 106.675 106.675 106.675 106.675 106.675 106.675 106.675 106.675 106.675 106.675 106.675 106.675 106.675 106.675 106.675 106.675 106.675 106.675 106.675 106.675 106.675 106.675 106.675 106.675 106.675 106.675 106.675 106.675 106.675 106.675 106.675 106.675 106.675 106.675 106.675 106.675 106.675 106.675 106.675 106.675 106.675 106.675 106.675 106.675 106.675 106.675 106.675 106.675 106.675 106.675 106.675 106.675 106.675 106.675 106.675 106.675 106.675 106.675 106.675 106.675 106.675 106.675 106.675 106.675 106.675 106.675 106.675 106.675 106.675 106.675 106.675 106.675 106.675 106.675 106.675 106.675 106.675 106.675 106.675 106.675 106.675 106.675 106.675 106.675 106.675 106.675 106.675 106.675 106.675 106.675 106.675 106.675 106.675 106.675 106.675 106.675 106.675 106.675 106.675 106.675 106.675 106.675 106.675 106.675 106.675 106.675 106.675 106.675 106.675 106.675 106.675 106.675 106.675 106.675 106.675 106.675 106.675 106.675 106.675 106.675 106.675 106.675 106.675 106.675 106.675 106.675 |
| Me<br>Jul<br>Un<br>KA        | pi ?<br>? ?<br>nsatz<br>KAO London (£/1)                           | 441-2446 2485-<br>472-2500 2545-<br>4782                                | 2490   )<br>2550   4<br>1154  <br>1  | Don. 150,50 150,50<br>März 151,20 151,00<br>LENSAAT Winnipog (com. 5/1)                                                   | Westd. Metalinotierungen                                                                                                                         | PLATIN (Effeksisses)<br>looden 21.5. 20.3.<br>15. Markt 285,15 281,95<br>PALLADIUM (Effeksisses)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | N. Sec Brant to<br>Bonny Light                                                                   | nerh. 14,59N<br>nerh. 14,65                                                                                                         | 11% og 1 90 197,5 197,55 13 dg 97 100 11% og 190 112,155 112 127 Consulty 105,5 119,15 119 12 og 190 112,155 119 12 og 190 112,155 119 12 og 190 12,155 119,155 119,155 119,155 119,155 119,155 119,155 119,155 119,155 119,155 119,155 119,155 119,155 119,155 119,155 119,155 119,155 119,155 119,155 119,155 119,155 119,155 119,155 119,155 119,155 119,155 119,155 119,155 119,155 119,155 119,155 119,155 119,155 119,155 119,155 119,155 119,155 119,155 119,155 119,155 119,155 119,155 119,155 119,155 119,155 119,155 119,155 119,155 119,155 119,155 119,155 119,155 119,155 119,155 119,155 119,155 119,155 119,155 119,155 119,155 119,155 119,155 119,155 119,155 119,155 119,155 119,155 119,155 119,155 119,155 119,155 119,155 119,155 119,155 119,155 119,155 119,155 119,155 119,155 119,155 119,155 119,155 119,155 119,155 119,155 119,155 119,155 119,155 119,155 119,155 119,155 119,155 119,155 119,155 119,155 119,155 119,155 119,155 119,155 119,155 119,155 119,155 119,155 119,155 119,155 119,155 119,155 119,155 119,155 119,155 119,155 119,155 119,155 119,155 119,155 119,155 119,155 119,155 119,155 119,155 119,155 119,155 119,155 119,155 119,155 119,155 119,155 119,155 119,155 119,155 119,155 119,155 119,155 119,155 119,155 119,155 119,155 119,155 119,155 119,155 119,155 119,155 119,155 119,155 119,155 119,155 119,155 119,155 119,155 119,155 119,155 119,155 119,155 119,155 119,155 119,155 119,155 119,155 119,155 119,155 119,155 119,155 119,155 119,155 119,155 119,155 119,155 119,155 119,155 119,155 119,155 119,155 119,155 119,155 119,155 119,155 119,155 119,155 119,155 119,155 119,155 119,155 119,155 119,155 119,155 119,155 119,155 119,155 119,155 119,155 119,155 119,155 119,155 119,155 119,155 119,155 119,155 119,155 119,155 119,155 119,155 119,155 119,155 119,155 119,155 119,155 119,155 119,155 119,155 119,155 119,155 119,155 119,155 119,155 119,155 119,155 119,155 119,155 119,155 119,155 119,155 119,155 119,155 119,155 119,155 119,155 119,155 119,155 119,155 119,155 119,155 119,155 119,155 119,155 119,155 119,155 119,155 119,15 | 1025 105 106 107 107 107 107 108 108 109 109 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 100,75 100,375 7 Unact Nor 95 104,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75  |
| <u> </u>                     | Vici 14                                                            |                                                                         | 1511   1<br>1543   1<br>1120         | Môrz 288,80 288,30<br>Moi 292,20 292,50<br>Juli 297,50 299,50                                                             | ALLMANULM: Benzh Landon<br>Kd. Mon. 276,72-277,96 272,83-273,90<br>cirkt. M. 284,61-284,95 279,60-279,94                                         | New Yorker Metalibörse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Kartoffeln<br>Leades (E/1)                                                                       | 21.5. 26.5.                                                                                                                         | 110 dgt 93 119,125 119 121 dgt 93 119,125 119 121 dgt 94 122,125 121,85 21,85 26,000 188 99,15 1276 dgt 94 122,125 121,85 21,85 26,000 189 99,15 1276 dgt 94 122,155 122,85 21 dgt, 89 102,5 128 48 ACCorn 91 101,875 101,875 101,875 101,875 101,875 101,875 101,875 101,875 101,875 101,875 101,875 101,875 101,875 101,875 101,875 101,875 101,875 101,875 101,875 101,875 101,875 101,875 101,875 101,875 101,875 101,875 101,875 101,875 101,875 101,875 101,875 101,875 101,875 101,875 101,875 101,875 101,875 101,875 101,875 101,875 101,875 101,875 101,875 101,875 101,875 101,875 101,875 101,875 101,875 101,875 101,875 101,875 101,875 101,875 101,875 101,875 101,875 101,875 101,875 101,875 101,875 101,875 101,875 101,875 101,875 101,875 101,875 101,875 101,875 101,875 101,875 101,875 101,875 101,875 101,875 101,875 101,875 101,875 101,875 101,875 101,875 101,875 101,875 101,875 101,875 101,875 101,875 101,875 101,875 101,875 101,875 101,875 101,875 101,875 101,875 101,875 101,875 101,875 101,875 101,875 101,875 101,875 101,875 101,875 101,875 101,875 101,875 101,875 101,875 101,875 101,875 101,875 101,875 101,875 101,875 101,875 101,875 101,875 101,875 101,875 101,875 101,875 101,875 101,875 101,875 101,875 101,875 101,875 101,875 101,875 101,875 101,875 101,875 101,875 101,875 101,875 101,875 101,875 101,875 101,875 101,875 101,875 101,875 101,875 101,875 101,875 101,875 101,875 101,875 101,875 101,875 101,875 101,875 101,875 101,875 101,875 101,875 101,875 101,875 101,875 101,875 101,875 101,875 101,875 101,875 101,875 101,875 101,875 101,875 101,875 101,875 101,875 101,875 101,875 101,875 101,875 101,875 101,875 101,875 101,875 101,875 101,875 101,875 101,875 101,875 101,875 101,875 101,875 101,875 101,875 101,875 101,875 101,875 101,875 101,875 101,875 101,875 101,875 101,875 101,875 101,875 101,875 101,875 101,875 101,875 101,875 101,875 101,875 101,875 101,875 101,875 101,875 101,875 101,875 101,875 101,875 101,875 101,875 101,875 101,875 101,875 101,875 101,875 101,875 101,875 101,875 101,875 101,875 101,875 101,875  | 100.5   100.5   21.3   20.3   11% ogt 92   1 | 100.075 107.075 107.075 107.075 107.075 107.075 107.075 107.075 107.075 107.075 107.075 107.075 107.075 107.075 107.075 107.075 107.075 107.075 107.075 107.075 107.075 107.075 107.075 107.075 107.075 107.075 107.075 107.075 107.075 107.075 107.075 107.075 107.075 107.075 107.075 107.075 107.075 107.075 107.075 107.075 107.075 107.075 107.075 107.075 107.075 107.075 107.075 107.075 107.075 107.075 107.075 107.075 107.075 107.075 107.075 107.075 107.075 107.075 107.075 107.075 107.075 107.075 107.075 107.075 107.075 107.075 107.075 107.075 107.075 107.075 107.075 107.075 107.075 107.075 107.075 107.075 107.075 107.075 107.075 107.075 107.075 107.075 107.075 107.075 107.075 107.075 107.075 107.075 107.075 107.075 107.075 107.075 107.075 107.075 107.075 107.075 107.075 107.075 107.075 107.075 107.075 107.075 107.075 107.075 107.075 107.075 107.075 107.075 107.075 107.075 107.075 107.075 107.075 107.075 107.075 107.075 107.075 107.075 107.075 107.075 107.075 107.075 107.075 107.075 107.075 107.075 107.075 107.075 107.075 107.075 107.075 107.075 107.075 107.075 107.075 107.075 107.075 107.075 107.075 107.075 107.075 107.075 107.075 107.075 107.075 107.075 107.075 107.075 107.075 107.075 107.075 107.075 107.075 107.075 107.075 107.075 107.075 107.075 107.075 107.075 107.075 107.075 107.075 107.075 107.075 107.075 107.075 107.075 107.075 107.075 107.075 107.075 107.075 107.075 107.075 107.075 107.075 107.075 107.075 107.075 107.075 107.075 107.075 107.075 107.075 107.075 107.075 107.075 107.075 107.075 107.075 107.075 107.075 107.075 107.075 107.075 107.075 107.075 107.075 107.075 107.075 107.075 107.075 107.075 107.075 107.075 107.075 107.075 107.075 107.075 107.075 107.075 107.075 107.075 107.075 107.075 107.075 107.075 107.075 107.075 107.075 107.075 107.075 107.075 107.075 107.075 107.075 107.075 107.075 107.075 107.075 107.075 107.075 107.075 107.075 107.075 107.075 107.075 107.075 107.075 107.075 107.075 107.075 107.075 107.075 107.075 107.075 107.075 107.075 107.075 107.075 107.075 107.075 107.075 107.075 107.07 |
| Mc<br>Au<br>Ok               | 187,6                                                              |                                                                         | 2.60<br>2.60<br>3.40<br>162          |                                                                                                                           | NICKE: Basic London                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | April 11 Moi 11 Nov.   Febr.   New Yesk (clib)                                                   | 00,70 98,00<br>17,00 115,90<br>81,00 81,30<br>84,00 86,90                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 191 84 CC2 97 97 97 88 digs. 75 195. 195. 195. 197. 198. 199. 199. 199. 199. 199. 199. 199                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 110,025 110,25 111,025 111,025 111,025 111,025 111,025 111,025 111,025 111,025 111,025 111,025 111,025 111,025 111,025 111,025 110,025 110,025 110,025 110,025 110,025 110,025 110,025 110,025 110,025 110,025 110,025 110,025 110,025 110,025 110,025 110,025 110,025 110,025 110,025 110,025 110,025 110,025 110,025 110,025 110,025 110,025 110,025 110,025 110,025 110,025 110,025 110,025 110,025 110,025 110,025 110,025 110,025 110,025 110,025 110,025 110,025 110,025 110,025 110,025 110,025 110,025 110,025 110,025 110,025 110,025 110,025 110,025 110,025 110,025 110,025 110,025 110,025 110,025 110,025 110,025 110,025 110,025 110,025 110,025 110,025 110,025 110,025 110,025 110,025 110,025 110,025 110,025 110,025 110,025 110,025 110,025 110,025 110,025 110,025 110,025 110,025 110,025 110,025 110,025 110,025 110,025 110,025 110,025 110,025 110,025 110,025 110,025 110,025 110,025 110,025 110,025 110,025 110,025 110,025 110,025 110,025 110,025 110,025 110,025 110,025 110,025 110,025 110,025 110,025 110,025 110,025 110,025 110,025 110,025 110,025 110,025 110,025 110,025 110,025 110,025 110,025 110,025 110,025 110,025 110,025 110,025 110,025 110,025 110,025 110,025 110,025 110,025 110,025 110,025 110,025 110,025 110,025 110,025 110,025 110,025 110,025 110,025 110,025 110,025 110,025 110,025 110,025 110,025 110,025 110,025 110,025 110,025 110,025 110,025 110,025 110,025 110,025 110,025 110,025 110,025 110,025 110,025 110,025 110,025 110,025 110,025 110,025 110,025 110,025 110,025 110,025 110,025 110,025 110,025 110,025 110,025 110,025 110,025 110,025 110,025 110,025 110,025 110,025 110,025 110,025 110,025 110,025 110,025 110,025 110,025 110,025 110,025 110,025 110,025 110,025 110,025 110,025 110,025 110,025 110,025 110,025 110,025 110,025 110,025 110,025 110,025 110,025 110,025 110,025 110,025 110,025 110,025 110,025 110,025 110,025 110,025 110,025 110,025 110,025 110,025 110,025 110,025 110,025 110,025 110,025 110,025 110,025 110,025 110,025 110,025 110,025 110,025 110,025 110,025 110,025 110,025 110,025 110,025 110,025 110,025 |
| Sa                           | ETTER Singeper (Si<br>rw.<br>row.spez.<br>i8.Sorow.<br>i8.Munt.    | trate-Sing. 5/100 kg<br>343.<br>825,00 84<br>1330,00 134<br>1345,00 139 | الحد                                 | EINÖL Rotteedom (S/t) egi. Herk. ex Toek: 460,00 465,00 PALIAÓL Rotteedom (S/tgr) – Surrotro 260,00 255,00                |                                                                                                                                                  | ProdPr. 475,00 475,00]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Liller                                                                                           | 211 201<br>1,86 1,90<br>-2.12 2,15-2,16<br>-3.17 1,34-3,38<br>-4,62 1,55-3,58                                                       | 174 dgi 94                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 97.5 106. 107. ALDold9 104.375 104.5 108. 40.9 71 105.625 106.375 104.5 109. 409. 71 105.625 105.55 107.5 107. 47 40.00 72 107.55 107.55 108. 94. AM 72 107.55 107.55 108. 94. AM 72 107.55 107.55 108. 109. Austrier? 105. 10 Bridon 72 107.55 107.55 105. 10 Bridon 72 107.55 107.55 105. 10 Bridon 72 105.55 107.55 108. 5 91. Austrier? 105. 10 Bridon 72 105.65 105.55 108. 5 91. Austrier? 108. 5 108.55 108.55 108.55 108.55 108.55 108.55 108.55 108.55 108.55 108.55 109. 591. 591. 591. 591. 591. 591. 591. 59                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 107.25 107.25 107.25 1 107.25 1 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.2 |
| OR                           | ANGENSAFT Nove                                                     | Yeak (c/b)<br>21.3. 2<br>27.50 8<br>26.50 8                             | M.T.   S<br>5.50   -                 | oh Niederi, fob Werk<br>95,00 96,00<br>(OKOSÓL Ratteedom (S/for) - Philippineo                                            | RENZINN<br>99,9 % unerh, unerh.<br>Zina-Preis Pengaga                                                                                            | St.BER (c/Felmonze) Mörz 574,00 575,00 April 574,30 577,50 Moi 577,50 581,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Batholz<br>Chlonge (\$/1000 Board F                                                              | eer() 26.5.                                                                                                                         | ## Eurofanabit 97.75 97.5 9% oct 88 102.75 9% oct 95 102.55 9% old 95 102.55 9% oct 95 102.55 102.55 102.55 102.55 102.55 102.55 102.55 102.55 102.55 102.55 102.55 102.55 102.55 102.55 102.55 102.55 102.55 102.55 102.55 102.55 102.55 102.55 102.55 102.55 102.55 102.55 102.55 102.55 102.55 102.55 102.55 102.55 102.55 102.55 102.55 102.55 102.55 102.55 102.55 102.55 102.55 102.55 102.55 102.55 102.55 102.55 102.55 102.55 102.55 102.55 102.55 102.55 102.55 102.55 102.55 102.55 102.55 102.55 102.55 102.55 102.55 102.55 102.55 102.55 102.55 102.55 102.55 102.55 102.55 102.55 102.55 102.55 102.55 102.55 102.55 102.55 102.55 102.55 102.55 102.55 102.55 102.55 102.55 102.55 102.55 102.55 102.55 102.55 102.55 102.55 102.55 102.55 102.55 102.55 102.55 102.55 102.55 102.55 102.55 102.55 102.55 102.55 102.55 102.55 102.55 102.55 102.55 102.55 102.55 102.55 102.55 102.55 102.55 102.55 102.55 102.55 102.55 102.55 102.55 102.55 102.55 102.55 102.55 102.55 102.55 102.55 102.55 102.55 102.55 102.55 102.55 102.55 102.55 102.55 102.55 102.55 102.55 102.55 102.55 102.55 102.55 102.55 102.55 102.55 102.55 102.55 102.55 102.55 102.55 102.55 102.55 102.55 102.55 102.55 102.55 102.55 102.55 102.55 102.55 102.55 102.55 102.55 102.55 102.55 102.55 102.55 102.55 102.55 102.55 102.55 102.55 102.55 102.55 102.55 102.55 102.55 102.55 102.55 102.55 102.55 102.55 102.55 102.55 102.55 102.55 102.55 102.55 102.55 102.55 102.55 102.55 102.55 102.55 102.55 102.55 102.55 102.55 102.55 102.55 102.55 102.55 102.55 102.55 102.55 102.55 102.55 102.55 102.55 102.55 102.55 102.55 102.55 102.55 102.55 102.55 102.55 102.55 102.55 102.55 102.55 102.55 102.55 102.55 102.55 102.55 102.55 102.55 102.55 102.55 102.55 102.55 102.55 102.55 102.55 102.55 102.55 102.55 102.55 102.55 102.55 102.55 102.55 102.55 102.55 102.55 102.55 102.55 102.55 102.55 102.55 102.55 102.55 102.55 102.55 102.55 102.55 102.55 102.55 102.55 102.55 102.55 102.55 102.55 102.55 102.55 10 | The continuency   The contin   | 102.15 102.25 102.25 102.85 103.65 102.85 102.85 102.85 102.85 102.85 102.85 102.85 102.85 102.85 102.85 102.85 102.85 102.85 102.85 102.85 102.85 102.85 102.85 102.85 102.85 102.85 102.85 102.85 102.85 102.85 102.85 102.85 102.85 102.85 102.85 102.85 102.85 102.85 102.85 102.85 102.85 102.85 102.85 102.85 102.85 102.85 102.85 102.85 102.85 102.85 102.85 102.85 102.85 102.85 102.85 102.85 102.85 102.85 102.85 102.85 102.85 102.85 102.85 102.85 102.85 102.85 102.85 102.85 102.85 102.85 102.85 102.85 102.85 102.85 102.85 102.85 102.85 102.85 102.85 102.85 102.85 102.85 102.85 102.85 102.85 102.85 102.85 102.85 102.85 102.85 102.85 102.85 102.85 102.85 102.85 102.85 102.85 102.85 102.85 102.85 102.85 102.85 102.85 102.85 102.85 102.85 102.85 102.85 102.85 102.85 102.85 102.85 102.85 102.85 102.85 102.85 102.85 102.85 102.85 102.85 102.85 102.85 102.85 102.85 102.85 102.85 102.85 102.85 102.85 102.85 102.85 102.85 102.85 102.85 102.85 102.85 102.85 102.85 102.85 102.85 102.85 102.85 102.85 102.85 102.85 102.85 102.85 102.85 102.85 102.85 102.85 102.85 102.85 102.85 102.85 102.85 102.85 102.85 102.85 102.85 102.85 102.85 102.85 102.85 102.85 102.85 102.85 102.85 102.85 102.85 102.85 102.85 102.85 102.85 102.85 102.85 102.85 102.85 102.85 102.85 102.85 102.85 102.85 102.85 102.85 102.85 102.85 102.85 102.85 102.85 102.85 102.85 102.85 102.85 102.85 102.85 102.85 102.85 102.85 102.85 102.85 102.85 102.85 102.85 102.85 102.85 102.85 102.85 102.85 102.85 102.85 102.85 102.85 102.85 102.85 102.85 102.85 102.85 102.85 102.85 102.85 102.85 102.85 102.85 102.85 102.85 102.85 102.85 102.85 102.85 102.85 102.85 102.85 102.85 102.85 102.85 102.85 102.85 102.85 102.85 102.85 102.85 102.85 102.85 102.85 102.85 102.85 102.85 102.85 102.85 102.85 102.85 102.85 102.85 102.85 102.85 102.85 102.85 102.85 102.85 102.85 102.85 102.85 102.85 102.85 102.85 102.85 102.85 102.85 102.85 102.85 102.85 102.85 102.85 102.85 102.85 102.85 102.85 102.85 102.85 102.85 102.85 102.85 102.85 102.85 102.85 102.85 102.85 102.85 102.85 102.85 102.85 10 |
| Ma<br>Sej<br>No<br>Jon<br>Um | oL<br>v,<br>u.<br>setz700                                          | 84,70 E                                                                 | 5,3U J-                              | 7 290,00 292,50                                                                                                           | Strolls-Zino ab Werk protect (längring)<br>21.3.<br>unerts. unerts.                                                                              | Mei 577,50 581,00 108 585,50 586,00 108 585,50 586,00 108 585,50 586,00 108 580,50 687,00 108 580,50 610,70 108 580,50 610,70 108 580,50 610,70 108 580,50 610,70 108 580,50 610,70 108 580,50 610,70 108 580,50 610,70 108 580,50 610,70 108 580,50 610,70 108 580,50 610,70 108 580,50 610,70 108 580,50 610,70 108 580,50 610,70 108 580,50 610,70 108 580,50 610,70 108 580,50 610,70 108 580,50 610,70 108 580,50 610,70 108 580,50 610,70 108 580,50 610,70 108 580,50 610,70 108 580,50 610,70 108 580,50 610,70 108 580,50 610,70 108 580,50 610,70 108 580,50 610,70 108 580,50 610,70 108 580,50 610,70 108 580,50 610,70 108 580,50 610,70 108 580,50 610,70 108 580,50 610,70 108 580,50 610,70 108 580,50 610,70 108 580,50 610,70 108 580,50 610,70 108 580,50 610,70 108 580,50 610,70 108 580,50 610,70 108 580,50 610,70 108 580,50 610,70 108 580,50 610,70 108 580,50 610,70 108 580,50 610,70 108 580,50 610,70 108 580,50 610,70 108 580,50 610,70 108 580,50 610,70 108 580,50 610,70 108 580,50 610,70 108 580,50 610,70 108 580,50 610,70 108 580,50 610,70 108 580,50 610,70 108 580,50 610,70 108 580,50 610,70 108 580,50 610,70 108 580,50 610,70 108 580,50 610,70 108 580,50 610,70 108 580,50 610,70 108 580,50 610,70 108 580,50 610,70 108 580,50 610,70 108 580,50 610,70 108 580,50 610,70 610,70 610,70 610,70 610,70 610,70 610,70 610,70 610,70 610,70 610,70 610,70 610,70 610,70 610,70 610,70 610,70 610,70 610,70 610,70 610,70 610,70 610,70 610,70 610,70 610,70 610,70 610,70 610,70 610,70 610,70 610,70 610,70 610,70 610,70 610,70 610,70 610,70 610,70 610,70 610,70 610,70 610,70 610,70 610,70 610,70 610,70 610,70 610,70 610,70 610,70 610,70 610,70 610,70 610,70 610,70 610,70 610,70 610,70 610,70 610,70 610,70 610,70 610,70 610,70 610,70 610,70 610,70 610,70 610,70 610,70 610,70 610,70 610,70 610,70 610,70 610,70 610,70 610,70 610,70 610,70 610,70 610,70 610,70 610,70 610,70 610,70 610,70 610,70 610,70 610,70 610,70 610,70 610,70 610,70 610,70 610,70 610,70 610,70 610,70 610,70 610,70 610,70 610,70 610,70 610,70 610,70 610,70 610,70 610,70 610,7 | Mai 19<br>Juli 188,10-18<br>Sept. 179,50-18<br>Nov. 170,00-17                                    | 75,50 188,50<br>88,70 185,80<br>10,00 174,50                                                                                        | ## INCHINESTS 1004.25 1004.25 1004.25 1004.25 1004.25 1004.25 1004.25 1004.25 1004.25 1004.25 1004.25 1004.25 1004.25 1004.25 1004.25 1004.25 1004.25 1004.25 1004.25 1004.25 1004.25 1004.25 1004.25 1004.25 1004.25 1004.25 1004.25 1004.25 1004.25 1004.25 1004.25 1004.25 1004.25 1004.25 1004.25 1004.25 1004.25 1004.25 1004.25 1004.25 1004.25 1004.25 1004.25 1004.25 1004.25 1004.25 1004.25 1004.25 1004.25 1004.25 1004.25 1004.25 1004.25 1004.25 1004.25 1004.25 1004.25 1004.25 1004.25 1004.25 1004.25 1004.25 1004.25 1004.25 1004.25 1004.25 1004.25 1004.25 1004.25 1004.25 1004.25 1004.25 1004.25 1004.25 1004.25 1004.25 1004.25 1004.25 1004.25 1004.25 1004.25 1004.25 1004.25 1004.25 1004.25 1004.25 1004.25 1004.25 1004.25 1004.25 1004.25 1004.25 1004.25 1004.25 1004.25 1004.25 1004.25 1004.25 1004.25 1004.25 1004.25 1004.25 1004.25 1004.25 1004.25 1004.25 1004.25 1004.25 1004.25 1004.25 1004.25 1004.25 1004.25 1004.25 1004.25 1004.25 1004.25 1004.25 1004.25 1004.25 1004.25 1004.25 1004.25 1004.25 1004.25 1004.25 1004.25 1004.25 1004.25 1004.25 1004.25 1004.25 1004.25 1004.25 1004.25 1004.25 1004.25 1004.25 1004.25 1004.25 1004.25 1004.25 1004.25 1004.25 1004.25 1004.25 1004.25 1004.25 1004.25 1004.25 1004.25 1004.25 1004.25 1004.25 1004.25 1004.25 1004.25 1004.25 1004.25 1004.25 1004.25 1004.25 1004.25 1004.25 1004.25 1004.25 1004.25 1004.25 1004.25 1004.25 1004.25 1004.25 1004.25 1004.25 1004.25 1004.25 1004.25 1004.25 1004.25 1004.25 1004.25 1004.25 1004.25 1004.25 1004.25 1004.25 1004.25 1004.25 1004.25 1004.25 1004.25 1004.25 1004.25 1004.25 1004.25 1004.25 1004.25 1004.25 1004.25 1004.25 1004.25 1004.25 1004.25 1004.25 1004.25 1004.25 1004.25 1004.25 1004.25 1004.25 1004.25 1004.25 1004.25 1004.25 1004.25 1004.25 1004.25 1004.25 1004.25 1004.25 1004.25 1004.25 1004.25 1004.25 1004.25 1004.25 1004.25 1004.25 1004.25 1004.25 1004.25 1004.25 1004.25 1004.25 1004.25 1004.25 1004.25 1004.25 1004.25 1004.25 1004.25 1004.25 1004.25 1004.25 1004.25 1004.25 1004.25 1004.25 1004.25 1004.25 1004.25 1004.25 1004.25 1004.25  | ## 197   1974   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975    | 182.5 102.5<br>107.975 107.975<br>106 105,625 Dallor 2,15432 1,15474<br>DM 2,6035 2,6035                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

Die WELT hilft wieder beim Tausch von Studien-plätzen. Die Tauschbörse organisiert der Ring Christlich Demokratischer Studenten (RCDS). Aus-schließlich er nimmt die Tauschwünsche entgegen. Auch die Antworten auf die Offerten sind aus-schließlich an den RCDS, Siegburger Str. 49, 5300 Bonn 3, Telefon 02 28 / 46 49 33, 21 richten. Bei den Antworten sollen nur das Studienfach, das Semesten und die laufende Nummer der Offerte angegeben werden. An erster Stelle ist jeweils der bisherige, an zweiter Stelle der gewünschte Studienort genannt.

| Die Tauschal  | tion betrifft | 34 Marburg     | Hamburg    |
|---------------|---------------|----------------|------------|
| das Sommers   | emester 1986  | 35 Marburg     | Lübeck     |
|               |               | 36 Marburg     | Köln       |
| Time          |               | 37 Marburg     | Mainz      |
| Humani        | Hemsin        | 38 Mainz       | Bonn       |
| 1. klinische  | s Semester    | 39 Mainz       | Düsseldorf |
|               |               | 40 Mainz       | Essen      |
| von           | nach          | 41 Mainz       | Erlangen   |
| 1 Aachen      | Freiburg      | 42 Mainz       | Frankfurt  |
| 2 Aachen      | Göttingen     |                |            |
| 3 Bonn        | Heidelberg    | 43 Mainz       | Hannover   |
| 4 Bonn        | Hamburg       | 44 Mainz       | Heidelberg |
| 5 Bonn        | Kiel          | 45 Mainz       | Hamburg    |
| 6 Bonn        | Mannheim      | 46 Mainz       | München    |
| 7 Bonn        | Münster       | 47 Saarbrücken | Mainz      |
| <del>_</del>  | München       | 48 Würzburg    | Erlangen   |
| 8 Bonn        | München       | 49 Würzburg    | Hannover   |
| 9 Bonn        |               | 50 Würzburg    | Münster    |
| 10 Bonn       | Tübingen      |                |            |
| 11 Berlin     | Bonn          | TY             |            |
| 12 Berlin     | München       | Humanm         | eqizid     |
| 13 Hannover   | Bonn          | 3. klinisches  | Semester   |
| 14 Hannover   | Hamburg       | <u> </u>       | _          |
| 15 Hannover   | Köln          | von            | nach       |
| 16 Heidelberg | München       | 1 Aachen       | Freiburg   |
| 17 Heidelberg | München       | 2 Aachen       | Heidelberg |
| 10 35         | Ponn          | 3 Aschen       | Tübingen   |

27.

gen.

PII.

| 14 Hergerberg  | DATELLETICAL    |               |                                   | 10 70-1            |
|----------------|-----------------|---------------|-----------------------------------|--------------------|
| 18 Marburg     | Bonn            | 3 Aachen      | Tübingen                          | 10 Berli           |
| 19 Tübingen    | Düsseldorf      | 4 Bonn        | Bochum                            | 11 Esse            |
|                |                 | 5 Bonn        | Berlin                            | 12 Esse<br>13 Esse |
| Humani         | nedizin         | 6 Bonn        | Erlangen                          | 13 Essei           |
| 2. klinische:  | - Comester      | 7 Bonn        | Frankfurt                         | 15 Esser           |
| Z. KIIMISCIRG  | ) Semester      | 8 Bonn        | Freiburg                          | 16 Esse            |
| von            | nach            | 9 Bonn        | Göttingen                         | 17 Fran            |
| I Bonn         | _Aachen         | 10 Bonn       | Hannover                          | 18 Fran            |
| 2 Bonn         | Freiburg        | 11 Bonn       | Heidelberg<br>Hamburg             | 19 Fran            |
| 3 Bonn         | Hannover        | 12 Bonn       | München                           | 20 Heid            |
| 4 Bonn         | Heidelberg      | 13 Bonn       | München                           | 21 Heid            |
| 5 Bonn         | Lübeck          | 14 Bonn       | Mainz                             | 22 Lübe            |
| 6 Bonn         | Münster         | 15 Bonn       | <i>mainz</i><br>Tübin <b>z</b> en | 23 Köln            |
| 7 Bonn         | München         | 16 Bonn       | Würzburg                          | 24 Köln            |
| 8 Bonn         | Tübingen        | 17 Bonn       | Freiburg                          | 25 Köln            |
| 9 Bonn         | Wurzburg        | 18 Berlin     | Hamburg                           | 26 Köln            |
| 10 Berlin      | <u>Ham</u> burg | 19 Berlin     | Marburg                           | 27 Köln            |
| 11 Düsseldorf  | Münster         | 20 Berlin     | Bonn                              | 28 Köln            |
| 12 Erlangen    | Kiel            | 21 Essen      | Berlin                            | 29 Marb            |
| 13 Erlangen    | München         | 22 Essen      | Hamburg                           | 30 Marb            |
| 14 Erlangen    | München         | 23 Essen      | Minster                           | 31 Marb            |
| 15 Göttingen   | Hamburg         | 24 Essen      |                                   | 32 Marb            |
| 16 Heidelberg  | Freiburg        | 25 Frankfurt  | <u>Ham</u> burg<br>Lübeck         | 33 Marb            |
| 17 Heidelberg  | Hamburg         | 26 Frankfurt  |                                   | 34 Marb            |
| 18 Heidelberg  | Münster         | 27 Frankfurt  | Kiel                              | 35 Marb            |
| 19 Heidelberg  | Mimchen         | 28 Göttingen  | Heidelberg                        | 36 Marb            |
| 20 Heidelberg  | München         | 29 Heidelberg | Freiburg                          | 37 Marb            |
| 21 Heidelberg  | Tübingen        | 30 Köln       | Bonn                              | 38 Marb            |
| 22 Hamburg     | Freiburg        | 31 Köln       | Frankfurt                         |                    |
| 23 Hamburg     | Köln            | 32 Köln       | Hamburg                           | 39 Main:           |
|                | Münster         | 33 Köln       | Lübeck                            | 40 Main:           |
| 24 Hamburg     | München         | 34 Köln       | <u>Mün</u> chen                   | 41 Mainz           |
| 25 Hamburg     | Koln            | 35 Köln       | München                           | 42 Main            |
| 26 Lübeck      |                 | 36 Köln       | Mainz                             | 43 Würz            |
| 27 <u>Köln</u> | Aachen          | 37 Marburg    | Freiburg                          | 44 Würzl           |
| 28 Köln        | Münster         |               | Mainz                             | 45 Würzl           |
| 29 Köln        | München         | 38 Miinster   | Heidelberg                        |                    |
|                |                 |               |                                   |                    |

39 Tübingen

40 Tübingen

41 Tübingen

**42 Tübingen** 

Tübingen

Aachen

Freiburg

Heidelberg

30 Köln

31 Marburg

32 Marburg

43 Ulm München 44 Ulm 45 Würzburg 46 Würzburg München Freiburg Gießen 47 Würzburg Lübeck 48 Würzburg Münster 49 Würzburg München

München Tübingen

#### Humanmedizin 4. klinisches Semester

50 Würzburg

| 1 Bonn               | Hamburg    |
|----------------------|------------|
| 2 Bonn               | Tübingen   |
| 3 Berlin             | Gießen     |
| 4 Berlin             | Göttingen  |
| 5 Berlin             | Heidelberg |
| 6 Berlin             | Hamburg    |
| 7 Berlin             | Lübeck     |
| 8 Berlin             | Kiel       |
| 9 Berlin             | Tübingen   |
| 10 Berlin            | Ülm        |
| 11 Essen             | Freiburg   |
| 12 Essen             | Heidelberg |
| 12 Essen<br>13 Essen | Mannheim   |
|                      |            |
| 14 Essen             | Mainz      |
| 15 Essen             | Tübingen   |
| 16 Essen             | Ulm        |
| 17 Frankfurt         | Freiburg   |
| 18 Frankfurt         | Heidelberg |
| 19 Frankfurt         | Tübingen   |
| 20 Heidelberg        | Bonn       |
| 21 Heidelberg        | Münster    |
| 22 Lübeck            | Freiburg   |
| 23 Köln              | Essen      |
| 24 Köln              | Freiburg   |
| 25 Köln              | Göttingen  |
| 26 Köln              | Hamburg    |
| 27 Köln              | Lübeck     |
| 28 Köln              | Kiel       |
| 29 Marburg           | Berlin     |
| 30 Marburg           | Frankfurt  |
| 31 Marburg           | Göttingen  |
| 32 Marburg           | Hannover   |
| 92 Manama            | Hamburg    |
| 33 Marburg           | Lübeck     |
| 34 Marburg           |            |
| 35 Marburg           | Kiel       |
| 36 Marburg           | Münster    |
| 37 Marburg           | München    |
| 38 Marburg           | Würzburg   |
| 39 Mainz             | Bonn       |
| 40 Mainz             | Frankfurt  |
| 41 Mainz             | München    |
| 42 Mainz             | München    |
|                      | Freiburg   |
| 43 Würzburg          | Lienannica |
| 44 Würzburg          | Hannover   |
| 45 Würzburg          | Tübingen   |
|                      | •          |

Heidelberg Die Semesterangaben be-ziehen sich auf das Winter-Lübeck Mannheim semester 1985/86 Mainz

Die WELI gehört zu den im In- und Ausland am meisten zitierten deutschen Zeitungen. Sie gilt als eine wichtige Stimme Deutschlands in Deutschland und in der Welt.



Börsenfavoriten 1986 seit 28 Jahren erscheinender

(6 Mt. DM 70,-). VG2, Schulhausstv. 55, 8027 Zünch

Horse e.V. Postoch 13 20 34 2000 Hombust 13 Tel. 0 40 / 44 11 42 50 Bitte Jahresprospekt anfordern!

und Jollen

Ein konzernfreies südwestdeutsches Unternehmen der Metallverarbeitung mit 700 Beschäftigten arbeitet als Zulieferer für die Automobilindustrie und den Maschinenbau. Die expansive Unternehmensentwicklung macht es erforderlich, alle technischen Bereiche unter einheitlicher Leitung zusammenzufassen. Der künftige "Bereichsleiter Technik" soll an fachlichen Voraussetzungen vor allem Planungs- und Fertigungserfahrungen aus der Großserie mitbringen sowie Kenntnisse der spanlosen Metallumformung. Er wird Mitglied der Geschäftsleitung sein.

Dies ist eines von vielen interessanten Stellenangeboten am Samstag, 29. März, im großen Stellenanzeigenteil der WELT. Nutzen Sie alle Ihre Berufs-Chancen. Kaufen Sie sich die WELT. Nächsten Samstag. Jeden Samstag.



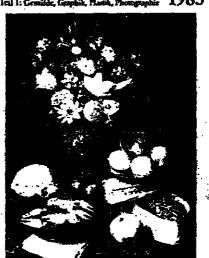

Teil 1: DM 89,-incl. Porto (im Ausland DM 92,-)

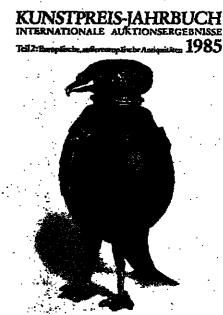

Teil 2: DM 89,- incl. Porto (im Ausland DM 92,-)

#### **KUNSTPREIS-JAHRBUCH**

Ihre Orientierungshilfe im intern. Kunst-n. Antiquitätenmarkt

Teil 1: Gemälde, Ikonen, Buchmalerei, Graphik, Photographie, Plastik, Medaillen, über 900 Seiten, über 1200 Abbildungen gegenstände (Möbel, Keramik, Silber, Glas, Waffen, Nautica, Puppen u.a.). Antiken, Kunst Ostasiens und des Orients, Kunst Schwarzafrikas und Ozeanieus, Kunst der Eskimos und Indianer 790 Seiten, mit 1800 Abbildungen

Das KUNSTPREIS-JAHRBUCH bietet Ihnen in zwei Teilen mit über 14000 Beschreibungen versteigerter Kunstwerke und Antiquitäten einen umfassenden Überblick über die vergangene Versteigerungssaison vom 1. Juli 1984 bis zum 30, Juni 1985. Die Bearbeitung der nahezu 2000 Kataloge liegt in den Händen von Fachleuten, die gleichermaßen mit Wissenschaft und Praxis des Handels vertraut sind.

Sie wohnen in

und wollen in der WELT inserieren?

Dann wenden Sie sich bitte an folgende Anschrift:

Juan A. González c/Antonio Casero, 30-1º Madrid-30 Tel.: 274 36 67

ind al

lie Pro

R. B. peutschi den die tiefe V parer die tiefe V parer Deutschi schieber Deutschi den sebakt der ber sebakt der ber Sebakt der

t less Die menen weiche in imber weiche in imber Gold frühr mis Stange von

Millie Stars 10

iblice ill linger.

White were Mauri

Great Late erk

Men der Book i

Mariet e et le

person regist the

gdere - gen de

Ten Orn Normal

were Divisi heri

Da fizet sich jedi

Mar Deutseriar

ghon aithe off ve

ladentinen stand

sth die force gete

We ware as mit

Schlubzeit für ihn

hebrer sich nicht g

be sever the chart

Minderne L. die

id some Ge

Komenten di

menger variater meilt Teilerbes

bets vines . vor al

phe es genus, eir

giet nicht die so

witen, wie es Fun

in die ihre Dasi

minueisen musse

la Ladenpassag

m und Fughafe

<u>lus</u>nammeregelum

iberialitzer Erfold

Schule machen so

anch: gierch so k

m werden wie in

derswo ums Mit

Amerika, we die t

est gegen Matterr

Aber schor, war

unserer passionie

beit die alles rege

ich ein Licht au is

seannchter, wenr

ganzvolle Bud b

kaum daß es Aber

deprimierenden S

minialismus ubert

Em bißchen

Das "Ruhr-Jazz-l Wochenende z

in Museum Bochum

sch nun endgültig de Breignis im Rev

ben, auch wenn

tinstlensche Leiter

il der Kasse mit

Torten kommentier

seinsun mal ein Spa

lines der Motto

stral Folksongs", ei

nahezu frei von dei

ten gefullt wurd:

Martin Theurer ein

Geldverdienen.

Konzelmanns Variationen seines arabischen Themas

#### Ein Geschichten-Erzähler

Wenn man den neuen Konzel-mann liest, kommt einem Vieles bekannt vor. Bei einer Fleißproduktion von jährlich mindestens einem Wälzer über Nahost, kann der Autor natürlich wenige neue Gedanken bieten, daher hat man so manches schon in seinen früheren Büchern gelesen. Diesmal beginnt er mit dem Propheten Mohammed und Khadhafi und endet mit Opec und Khadhafi, es ist also eine weitläufige Geschichte der arabischen Welt, ihrer ewigen Konflikte und Kriege, ihrer Zerrissenheit und Mißgunst. Golfkrieg und Libanon eingeschlossen. Im Grunde also eine bekannte und langwierige Angelegenheit, wenn es nicht Konzelmanns Vorliebe für Einzelheiten, dramatische Höhepunkte oder gefällige "Stories" gäbe.

Sicher ist es richtig, daß der arabische Nationalismus, wie er noch von den Baath-Regimen in Syrien und Irak gepredigt wird, in den letzten Jahren durch eine fanatische



Rückkehr zum orthodoxen Islam abgelöst wurde, wie es in Iran, in Saudi-Arabien, Ägypten oder Libyen zu beobachten ist. Heilung und neuer Kitt für die arabische Welt? Von Allahs neuem Weltreich oder Allahs neuer Weltmacht sprechen die Verlagsanzeigen, der Klappentext erkennt sogar: die Zeichen stehen auf Sturm, die Zeitbombe tickt...

Ein bißchen mehr Gelassenheit, bitte. Konzelmann, sicherlich ein Kenner des Themas, schreibt selbst: Die Araber setzen, als Auftakt für die neue Runde der Auseinandersetzung mit Israel, ihre Anstrengung fort, sich gegenseitig umzubringen. Und er zeichnet nach, daß das eh und je so gewesen ist und daß die "arabische Einheit" eine Vision ist.

Man denke nur an den blutigen Golfkrieg, die Kämpfe in Libanon seit elf Jahren, den heillosen Zustand der Opec oder der PLO. Arabische Einheit hat es nur unter den Türken 400 stumpfe Jahre lang gegeben, das arabische "Weltreich" löste sich

schon hundert Jahre nach dem Tod des Propheten (632 n. Chr.) in Teilreiche auf, die sich oft bitter bekämpften. Heute ist es nicht anders.

Schade, daß Konzelmann keine Analysen bietet. So erfährt man nur wenig über die Hintergründe, die 1961 nach drei Jahren zum Scheitern der Union zwischen Ägypten und Syrien führten. Der Jemen-Krieg der Ägypter von 1962–1967, in dem Araber ja Araber zu Tausenden umbrachten, ist dem "großen Kenner der arabischen Szene" (Buchumschlag) nur sieben Zeilen wert. Dafür brandmarkt er den "jüdischen Terror" im Palästina-Mandat, vergißt aber den arabischen Aufstand von 1936, den gräßlichen "Großmufti" aus dem Husseini-Clan (wie Arafat) und die arabische Blockade des jüdischen Jerusalems noch vor der Staatsgründung Israels 1948.

Genauigkeit ist bei dem großen Aufwasch der jüngeren arabische Geschichte kaum zu erwarten. Aber wenn nun immer wieder erzählt wird, der Anlaß des Sechstage-Krieges 1967 sei ein israelischer Panzer-Aufmarsch gegen Syrien gewesen, dann muß man ihm doch ein besseres Quellen-Studium empfehlen. Auch der Liba-non-Krieg 1982 spielte sich in vieler Hinsicht anders ab, als Konzelmann schreibt. Der durchaus kritische Bericht "Israel's Lebanon War" von Schiff und Ya' Ari, eine weit bessere Quelle, liegt seit zwei Jahren vor.

Der Verlag spricht bei Konzelmann von einer "brisanten Studie" – aber der Autor verzichtet auf jede Quellenangabe. So hätte man gern Näheres über die fantastische Begegnung zwischen dem irakischen Präsidenten Saddam Hussein und dem Carter-Berater Brzezinski 1982 (muß heißen 1980) an der jordanisch-irakischen Grenze erfahren, nach der der Amerikaner eine "wohlwollende Position" zum irakischen Angriff gegen Iran am 22. November 1980 (muß heißen September) eingenommen haben soll.

Aber genug. Wer es nicht so genau wissen will, wird mit Konzelmann gut bedient. Er ist schließlich ein erfahrener Schreiber und Geschichten-Erzähler, der aktuelle Ereignisse für seine Leser emsig zusammenkocht und historisch aufbereitet. Allah als Best-PETER M. RANKE

Gerhard Konzelmann: "Allahs neues Weltreich - Der Kampfum die arabische Einheit". Herbig Verlag, München. 495 S., 44 Mark.



Bilder, die nur wenige kannten: Der Maler Hans Purrmann als Aquarellist

#### Der Ruhm holte ihn von der Leiter

Der Sohn des Malermeisters Purrmann aus Speyer hatte natürlich das ehrbare Handwerk des Vaters gelernt. Auch während der Akademieferien arbeitete er noch zu Hause, um sich das Geld fürs Studium zu verdienen. Als er wieder einmal auf der Leiter stand, um ein Ladenschild zu malen, rief ihm ein Bekannter zu: "Hans, du bist berühmt, du stehst in der Frankfurter Zeitung!" Julius Meier-Graefe hatte in dem renommierten Blatt Lobendes über den jungen Stuck-Schüler geschrieben. Seither ist noch viel Rühmliches über Hans Purrmann veröffentlicht worden, und als die deutschen Zeitungen über ihn schwiegen, konnte man es in italienischen und französischen Blättern lesen. Er hatte seinen festen Platz in der Kunstgeschichte.

Nach dem Krieg sprach sich das allmählich auch hierzulande herum, konnte sich in einer Reihe von eindrucksvollen Ausstellungen einem größeren Publikum auch unmittelbar mitteilen. Naturgemäß lag dabei das Schwergewicht auf den Gemälden, die in der Tat die "Hauptsache" seines Schaffens bildeten. Arbeiten auf Papier haben die Ölmalerei immer nur sporadisch begleitet und sind infolgedessen auch in der Präsentation

seines Werkes bislang zu kurz gekommen. Hier bleibt noch ein kostbarer Schatz zu heben, vor allem im Hinblick auf seine Aquarellkunst, die auch das durch die Gemälde vermittelte Persönlichkeitsbild des Künstlers korrigieren könnte.

Aus seinen Gemälden kennt man Hans Purrmann als bedachtsamen, von selbstkritischen Zweifeln immer wieder zu Korrekturen, Übermalungen, Veränderungen getriebenen Arbeiter, der kein Bild leichthin aus dem Atelier entließ. Das Aquarell aber verlangt vom Künstler schnelle Entschlußkraft, rasche Ausführung und läßt für Korrekturen keinerlei Möglichkeit; und so lernen wir in seinen Aquarellen einen ganz anderen

Seine Blätter zeugen von ungewöhnlich sicheren Reflexen und verraten in Strich und Farbe eine erstaunliche Unmittelbarkeit des Gefühls und der Anschauung. Freilich verzichtete er auch hier nicht auf Deckfarben und nur selten auf eine zugrundeliegende Bleistiftskizze, doch seine schönsten Wirkungen erzielte er durchaus im "reinen" Aquarell, das vom Hellen ins Dunkle arbeitet und die höchsten Lichter als reines Papierweiß stehen läßt. Fast wie

ein Gemälde wirkt dagegen ein großes Blatt in Deckfarben aus Trient als Zeugnis für den unorthodoxen Umgang Purmanns mit dem Aquarell, der sich souverän jeder Technik bediente, wo er sie brauchte. Was das reine" Aquarell durch beigemischte Deckfarben an Transparenz verliert, gewinnt es an Dichte und Glanz.

Zu solchen Beobachtungen gibt jetzt eine Ausstellung des Kunstvereins Speyer Anlaß. Mit nahezu 100 durchweg großformatigen Blättern ist sie die bislang erste geschlossene Präsentation von Purrmann-Aquareilen überhaupt; die meisten stammen aus dem Nachlaß. Die Ausstellung, zum 20. Todestag Purrmanns von Friedrich Seel in enger Zusammenarbeit mit Robert Purrmann, dem Sohn des Künstlers, zusammengestellt, darf als repräsentativ für die Entwicklung der Purmannschen Aquarellkunst und ihrer Thematik gelten. Angesichts der schwierigen Datierung ist sie nach Aufenthaltsorten gegliedert, beginnend 1916/18 in Berlin und endend 1958 auf Ischia, wo Purrmanns Aquarellkunst, nach Venedig und Florenz, ihren endgültigen Höhepunkt erreicht hat. EO PLUNIEN

Bis 31. März; Museum Langenargen/Bodensee: 13. 4. bis 28. 5., Katalog 30 Mark.

#### Bonn: Charles-Ives-Workshop mit Gary Bertini

## Drei Hände fürs Metrum

Ein Charles-Ives-Workshop hat in Bonn ein Wochenende lang den komponierenden Eigenbrötler aus den Staaten in Konzerten, Film und Ausstellung präsentiert und versucht. Rezeptions-Defizite abzubauen. Im Ohr des durchschnittlichen Konzertkonsumenten klingt in der Tat beim Namen Ives wenig oder gar nichts an. Oder bestenfalls die biographische Absonderlichkeit, daß da einer als Versicherungskaufmann sein Geld machte, den die Amerikaner heute als ihren ersten nationalen Komponisten von Rang betrachten.

Sie tun es noch nicht lange. Als Ives 1954 achtzigjährig starb, hatte er zwar das Komponieren schon seit 30 Jahren drangegeben, aber seine eigentliche Entdeckung als Komponist stand noch aus - drüben, aber auch hüben, wo Europas Avantgardisten Schrittmacher seines postumen Ruhmes wurden. Heutzutage leistet es sich ein Eliteorchester wie das Cleveland Orchestra sogar, Ives' Fünf-Minuten-Stück "The Unanswered Question" ins Programm seiner Europa-Tournee zu nehmen.

Die Bonner haben den Titel als Motto ihren Workshop-Anstrengungen vorangestellt, ihn aber auch Gary Bertini und seinem Kölner Rundfunk-Sinfonie-Orchester zu spielen aufgegeben. Fast ein philosophisches Kurzprogramm in Sachen Ives: Emerson, Thoreau und der ganze Transzendentalismus neuenglischer Prägung stehen Pate, wenn sich über kaum bewegter Streicher-Klangfläche fünf Flöten und eine Trompete in ein ergebnisloses Frage-und-Antwort-Spiel verstricken. In den unwirklichen Geigenklängen darf man irgendwo Emersons Weltenseele orten, die sich von allem irdischen Bläser-Geschwätz unbeeindruckt zeigt.

Es ist aber auch ein früheres Experiment von Musik auf verschiedenen Ebenen, von Mehrfach-Orchester und Polymetrik. So schwankt auch Ives' Bild. Die Amerikaner sahen in ihm lange Zeit nur den naiven Autodidakten. Nicht weniger einseitig hatten die Europäer nur offene Ohren für seine oft rüden Klangexperimente, die tatsächlich zwischen Atonalität und Zufallsoperator, Collage und Reihe nichts unprobiert ließen.

Für Ives' Hauptwerk, die vierte Sinfonie (1916), hat Bertini dann den ganzen riesigen sinfonischen Apparat auf das Podium der Beethovenhalle gezwungen, dazu noch drei Flügel und den Rundfunk-Chor. Das Kom-

plexe und Widersprüchliche an ives seine Vorläufigkeit und seine Rückwendungen, offenbart das viersätzige Werk wie kaum ein anderes. Das Parodie-Verfahren reflektiert wie in einem Brennspiegel den ganzen Ives Seine Träume konnten ja in einem Atemzuge sozial-visionär sein und zugleich die Kleinstadt-Demokratie der amerikanischen Anfänge zurücksehnen. Er handhabte avantgardistische Techniken, wie andere erst 50 Jahre später. Er komponierte Clusters und gewaltige Attacken auf die Gehörgange, beschwor aber auch in neupuritanischen Hymnen amerikanische Ur-1 sprungsidentifikationen.

Mit einem Wort, er ist der amerikanischste unter den amerikanischen Komponisten, nur daß seine Landsleute erst spät darauf kamen. Nicht von ungefähr war es um 1960 die junge Generation, die in Ives einen der Ihren entdeckte. Thoreaus "Walden" wurde die Bibel auf dem Universitäts-Campus, und die überlebensgroße "Concord"-Sonate (nach dem Emerson-Zentrum Concord in Massachusetts und mit Emerson und "Thoreau" überschriebenen Sätzen) wurde Ives' Dürchbruch.

Man kann nicht sagen, daß er es den Seinen leichtmachte: Die Klaviersonaten sind von geradezu prohibitiver Unspielbarkeit. Es dürfte wenige wie den Kölner Herbert Henck geben, dessen schlüssige Bravour da. von so wenig ahnen ließ. Probleme auch sonst: Boulez, weiß man, schlägt mit jeder Hand ein änderes Metrum, aber bei Ives braucht man gleich drei Hände. Oder nimmt sich wie Bertini einen zweiten Dirigenten Auch die Editoren klagen über zahllose Fassungen des Ivesschen Work in progress. Ives-Archivar und -Interpret John Kirkpatrick gab zu einer Ausgabe des Klaviertrios em 20seiiges Fehlerverzeichnis heraus.

Henck war auch der ideenreiche Programmacher. Das 2. Streichquartett mit dem Londoner Arditti-Quartet, das Klaviertrio vom Clementi-Trio, Lieder mit Jan DeGaetani und Gilbert Kalish und Stücke unterschiedlicher Besetzung mit dem Ensemble Modern - ein aufschlußreicher Bruchteil von Ives' Hinterlassenschaft. Strawinskys scheeles Ives-Dictum ("Er machte sich ruhig daran, den zeitgenössischen Kuchen zu verzehren, ehe überhaupt sonst jemand am Tisch Platz genommen hatte") fand seine substantiellen Belege.

DIETER SCHÜREN

**Boleslaw Barlog wird 80** 

#### Thalias robuster Liebhaber

Er ist ein Theaterquirl. Er ist der dienstlängste Generalintendant, den man in der sonst hektisch wechseinden Szene erlebt hat. Er war: der Familienvater als Prinzipal. Er hat Schloßpark-, Schiller-Theater und Schiller-Werkstatt (die er seinen Bühnen fast gegen den Willen der städtischen Vorgesetzten, 1959, noch hinzufügte) geführt wie einen musischen Familienbetrieb. Der Prinzipal als munter-vitale Vaterfigur. Dieser Boleslaw Barlog war nie ein

künstlerischer Prinzipienreiter. Er verfocht keine "Richtung". Er hat immer versucht, möglichst allen Zeiterscheinungen, waren sie nur halbwegs vertretbar, an seinen Bühnen Auslauf zu geben. Er führte seine drei Großbetriebe wie ein fröhlicher, intelligenter, munter aufgeweckter "Striese". verliebt, vergafft, schier vernarrt in seine Schauspieler. Seine Autobiographie, die er jüngst erschienen ließ, hat er "Theater - lebenslänglich" genannt. Der Titel stimmt genau.

Geboren ist dieser waschechte Berliner, wie so viele, in Breslau. Aufgewachsen ist er an der Spree. Das hört

Zeugen des Jahrhunderts – ZDF, 23.40 Uhr

man wahrlich bis heute. Er brach seine Schulentwicklung in der Obersekunda ab, ging (sein Leben lang ein Büchernarr) in den Buchhandel, wechselte zum Theater und wurde bis 1933 Regieassistent bei Heinz Hilpert und Carlheinz Martin in der alten Volksbühne. Als die Nazis kamen. war seine Karriere abgebrochen. Er wurde Bademeister im Freibad Wannsee. Während der Olympischen Spiele an der Spree konnte er sich in den Film einfädeln, wieder als Assistent. Bis er selber noch einige Kinostücke, kurz vor Kriegsende, fertigen konnte. Als alles gründlich zu Ende war, kannte ihn noch keiner.

Da nahm er, sozusagen im Handstreich, das kleine Schloßpark-Theater in der Vorstadt. Er sammelte Schauspieler, die er liebte, um sich. Er spielte von Shakespeare bis zu amerikanischen Possen und russischen Komödien alles, was gut und spielbar war. Er brachte in seinem kleinen, alten Vorstadtkino die Muse Thalia wieder zum Sprechen und Tanzen, dergestalt erfolgreich. daß man ihn, als das alte Schiller-Theater in Charlottenburg endlich wieder aufgebaut war, als Intendanten vor-





Es grenzt ans Ungeheuerliche, was

kurzfristig absagte, grenzt ans Wun-E ines ist jetzt klar. Thekla Carola Wied als flotte Berliner Rechtsan-

Barlog hat Fritz Kortner am Schiller-Theater die meisten seiner unvergeßlichen Inszenierungen machen lassen. Er hat im Lauf der Jahre an seine Häuser all die großen Namen gefesselt: die Dorsch, die Mosheim, den Werner Krauss, Ernst Deutsch, den Steckel, den Martin Held, den Minetti. den blutjungen, genialen Klaus Kammer. Er ließ Erwin Piscator freie Hand. Er hat Rudolph Noelte und dessen große Entwicklung geför-

Berlins fröhlicher "Striese": Boleslaw Barloa Barlog hat sich damals, 1951, geziert. Er fragte: "Habt Ihr denn kee-

nen bessan?" Man hatte ihn nicht. Er ließ sich überreden, als "Trockenmiedie große städtische Bühne auf Zeit zu übernehmen. Er hat sie erfolgreich bis 1972 geführt. Und wenn er zuweilen sagte: "Ich will nur der geringste meiner eigenen Regisseure sein," dann hat er deutlich kokettiert und untertrieben. Er hat Beckett in Deutschland als

erster spielen lassen. Er hat den blutjungen Amerikaner Edward Albee. als den zu Hause noch kein Mensch kannte, eigentlich erst erfunden, hat Harold Pinter für die deutsche Szene entdeckt. Er hat Shakespeares Lustspiele so oft zauberisch interpretiert, hat dem zurückgekehrten Zuckmayer treu gedient, hat die großen französischen Farcen von Feydeau inszenatorisch endlich wieder ent-

Er hat aus voller, meist fröhlicher Hand für Berlin Theater gemacht. Auch wenn uns Kritikern oft die Haare zu Berge standen ob Barlogs scheinbare "Richtungslosigkeit". Er hat recht behalten. Dieser hemdsärmelige Prinzipal der frühen Jahren, am 28. März wird er 80. Er ist immer noch bei besten Kräften. Die Berliner (und nicht nur die) haben diesem robusten und geschickten Liebhaber Thalias gerade jetzt viel zu danken. Hoffentlich tun sie's auch!

Überfließendes Füllhorn

burger Osterfestspielen frei Haus zu liefern, Und auch dann noch kann das ZDF nicht vor 21.30 Uhr beginnen. Reichlich spät also, so daß man bis in den frühen Montag vor dem Bildschirm ausharren mußte. Aber es lohnte sich: Verdis Don Carlos, vom Maestro dirigiert und inszeniert, wurde zu einem wahren Stimmenfest, an dem auch nicht auszusetzen ist, daß die "Neuinszenierung", genau besehen, eine Wiederaufnahme aus dem Jahr 1975 ist. Selbst den elf Jahre alten Bühnenbildern von Günther Schneider-Siemssen sah man das

alles der Festspielchef an Sängern verpflichten konnte. So wie man staunt darüber, daß Karajan, der im April 78 Jahre alt wird, noch immer genau über die Spitzenkräfte der Welt informiert ist. Für den Titelhelden gibt es nun einmal, auch von der Erscheinung her, gegenwärtig keinen besseren als José Carreras, für die Eboli ist Agnes Baltsa wahrlich die ideale Besetzung. Daß er aber auch, wie ein Zauberer, Ferruccio Furlanetto als überwältigenden König Philipp aus dem Hut zog, als José van Dam

derbare - nicht anders als die schon physisch enorme Leistung der erst 22jährigen Sopranistin Fiamma Izzo d'Amico in der großen Partie der Königin. Und auch Piero Cappuccilli (Posa) und Matti Salminen (Großinquisitor) demonstrierten Perfektion.

Auf dem Bildschirm erlebt man die Aufführung, wie sie auf der Cinemascope-Bühne im Salzburger Festspielhaus von niemandem gesehen werden kann - es sei denn, er benutzte ständig einen Feldstecher (nicht nur ein Opernglas). Den Ort der Handlung in der Totalen sah man immer nur für Sekunden. Dann engte die Kamera den Blick ein: Wie so oft gab es nur Brustbilder und Großaufnahmen der Solisten in Schnitt und Gegenschnitt, leider auch in den Dialogen zwischen König und Kardinal. zwischen der Königin und der Eboli. Das dramatische Gegenüber und Gegeneinander entfiel und kam nur ins Bild, wo es sich wirklich nicht vermeiden ließ; im Autodafé-Akt und beim Volksaufstand an den Gittern des Gefängnisses.

Der inszenierende Dirigent denkt eben von den Sängern her. Sie setzt er in Szene, nach den Rezepten der klassischen Oper. Die faszinierende Aufführung lehrt: Sie sind die einzig

HORST ZIERMANN

#### Justitias muntere Streiche

wältin Hanna Thaler hat ihr biederes aber lernfähiges Pendant, den Dr. Arnulf Rehberg alias Christian Quadflieg, nicht geheiratet.

Das heißt: noch nicht. So genau weiß man das eben nicht. Denn vielleicht sitzt beim ZDF schon wieder ein munterer Schnellschreiber an der Maschine und puzzelt aus den Versatzstücken des Unterhaltungsgenres eine Fortsetzung. Dann war es freilich nicht der letzte Advokatenstreich dieser Sozialarbeiterin in Anwaltsrobe, der mit dem Ende des Dreiteilers Alles was recht ist über den Bildschirm

Wünschen mag man das dem wenig amüsierten Zuschauer kaum. Die Erfahrung lehrt indes, daß kaum Hoffnung auf Unterlassung besteht. Warum sollten die Programm-Macher beim ZDF denn auch ihren anscheinend unbezwingbaren Drang mäßigen, die Skala für gehaltvolle Fernsehunterhaltung nach unten zu erweitern?

Und das, wo die Rezepturen solch schneller Muntermachermixturen FRIEDRICH LUFT doch beinahe auf der Straße liegen

und sich mit dem geringsten Aufwand herunterdrehen lassen. Zumal, wenn stets so ein mediales Multitalent wie Regisseur Peter Weck zur Hand ist, der die Fernsehmutter Thekla Carola Wied, mit der er ja bisweilen selbst vor die Kamera tritt, unverdrossen ins neue klischeeträchtige Bild führt.

Da braucht sich in Mainz wirklich keiner mehr Sorgen zu machen, was die Rezeption beim Zuschauer angeht. Denn dort hat man mittlerweile ohnehin gelernt, Wunsch und Willen des Konsumenten vornehmlich an Einschaltquoten zu messen. Bei bester Sendezeit ist diesbezüglich auch wohl für die Geschichten zwischen Amor und Justitia nichts schiefgegangen: Weit über 18 Millionen Zuschauer hatten Felix Hubys Geschichte eingeschaltet.

Die Zahl sollte jedoch nicht darüber hinwegtäuschen, daß auch Unterhaltungsserien eine Handlung brauchen, die nicht an den Haaren herbeigezogen ist. Und nicht zuletzt auf den Witz kommt's an: Auf den sollte man nämlich auch nicht ver-

WOLFGANG WISCHMEYER



## ARD/ZDF-VORMITTAGSPROGRAMM

9.45 ZDF-Info

10.50 Umsch

16.10 Liebe, Schmerz und Tod Kleine Lieben mit großen Hindernissen Film von Reinhold Böhm

Claudia, Melanie und Birgit stel-len hohe Ansprüche an sich selbst, aber auch an andere. Sie versuchen, langsam selbständig zu werden, ihre Mütter und Väter nehmen die Töchter aber Immer noch nicht richtig ernst. 16.55 Spaß am Dienstag

Tom & Jerry Zeichentrickfilm und Flip-Flop. Soleishow mit Claus Kruesken Tagerschau Dazw. Regionalprogramme

28.09 Tagesschau
20.15 Dosserlippchen
Spiele ohne Gewähr mit Jürgen von der Lippe
Mehr als 13 Millionen Zuschauer
verfolgten Jürgen von der Lippes
Start mit "Donnerlippchen". Sie
reaglerten überaus freundlich.
Mositor

Berichte zur Zeit 21,45 Dallas Jennas Schicksol Hat Jenna Naldo Marchetta wirk-

lich nicht getötet? Das Gericht ist von ihrer Schuld überzeugt, nur Bobby sucht weiter nach Un-schuldsbeweisen.

Mies van der Rohe
In Aachen wurde Ludwig Mies van
der Rohe am 27. 3. 1886 geboren.
Er starb 1969 in Chicago. Zu Ehren
der 100. Wiederkehr seines Geburtstags sendet der WDR ein
Portröt dieses großen Architekten.

Späte Einsichten mit Hans Joachim

Cresa-Run-Schilttenrennen

Der Kompof um Mädchenbildung 21.90 Formel Eles 21.45 Zwischen Leben und Tod 24 Stunden Intensivstation

aitor im Kreuziever

19.15 Untere Nachbara - Die Baltas (10)

Treffpulkt Faßberg – ein Heeresflieger-Standort in der Heide

25.00 Der Postor und das "Aschen

Dänemarks Tourismus-Bosse 23.40 Letzte Nachrichten

nicht gelehrt, doch wohl ver-

West

NORD

29.15 Tr

18.00 Sespentirofie

19.00 Aktuelle Stunde

Snob-Appeal 26.45 Rückblende

11.10 lbras Heimkehr

16.04 Computer-Corner
Für alle Computer-Freundel Moderation: Biggi Lechtermann 16:20 Schüler-Exp

Magazin für junge Leute Icht will fahren! Jugendliche und Autofahren 17.00 keute / Aus den Ländern 17.15 Tele-Illustrierte

17.15 Tele-Illustrierte
17.45 Tom und Jerry
Anschi, heute-Schlor
18.20 Rate mai mit Rosent
Regie: Farry Olsen
19.00 heute
19.30 Die Reportage

Davids Ohnmacht Reportage von Renate Juszig Kamera: Rolf Schneider Unfallopfer kömpfen oft jahrelang um eine angemessene Ent-schödigung. Doch den Anwälten der Versicherungen und Berufsge-nossenschaften sind die meist ge-richtsunerfohrenen Geschödigten

nicht gewachsen.

20.15 Träume zerrinnen wie Sand
Amerikanischer Spielfilm (1981)
Mit Melissa Gilbert, Cyril O'Reilly,
Ned Beatty, Eva Marie Saint u. a.
Regle: Richard C. Sarafian

21.45 beute-journal

22.05 Dos Ideine Fernsekspiel
Transtrafium nicht gewachsen.

Transitträume Buch: Hartmut John und Peter Mit Marita Marschall, Pascal Lavy, Gerald Uhiig u. a.

Die Freundinnen Anne aus Ostund Marie aus West-Berlin sind
sich öhnlich wie Zwiltingsschwestern. Mit dem Austauschen ihrertenn beit dem Austauschen ihrer-Identität beginnen sie ein gewagtes Spiel,

23.40 Zeuges des Johnhundents Boleslaw Borlog im Gespräch mit Hans-Christoph Knebusch

15.30 Lassie 14.00 Musich 17.00 Die Legte von der Stilch Rasch

18.00 Tood Oder: Regionalprogramme 18.30 APF blick Die schmuzigen Mr. Morrison
19.45 DFB Halbfinal-Pokalspiel SV Waldho! Mannheim gegen FC Bayern München
Uve-Übertragung aus dem Sädwest-Stadios in Ludwigshafen Die schmutzigen Geschäfte des

21.45 APF blick 22.30 F. A. Z. etter 23.00 S. T. E. P. IN - Thank God I'm a country boy

3SAT

18.00 Mini-ZiB 19.00 house 19.30 Der cite Sichte 12. Das Denkmai 20.30 costendsjournel 21.15 Zeit im Bild 2

Anschi. 3SAT-Nachrichter

RTL-plus

18.35 Hans-Werner 18.55 7 vor 7 19.22 Karlchen 20.15 RTL-Spiel

20.30 Primovossimo 20.30 Primovossimo Sinone Signoret und Jean Ga-Mit Simone Signoret und Jean Ga-

22.87

mann und Carl Merz 22.35 Der Mann mit dem Goldheim

HESSEN 18.00 Sesamstraße 18.00 Fraces-Frages Auf eine halbe Stunde – bei Inc

20,00 Ner du clieb Amerikanischer Spielfilm (1956)
Mit Rock Hudson, Cornell Borchers, George Sanders u. c.
Regie: Jerry Hopper
21,36 Drei oktaell
21,45 Keitur - aktuell in Heesen 22,30 Leipziger Buchmesse 1984

Nur für Baden-Württemberg: Nur nur Deues-was seen 26.15 S S - Kisokolender 20.45 Bericht ous Stattgart Nor für Rheinland-Pfalz: 20.15 Frogezeichen Nur für des Seerland: 26.15 Kulturspiegel 21.00 Der Neustöbe Gemeinschaftsprogramm:

Französischer Dokumentarfilm (1985) Von Claude Lanzmann

19.00 Jetzt red ( Wallfahrten in Europa im Lande der Pardons: Die Bre-

21.50 Der Priez und die Tünzerle Englischer Spielfilm (1957) Mit Markyn Monroe, Laurence Oli-

Rembrandts Gemälde 23.29 Nachrichten

19.05 Formel Eins

SÜDWEST

Nur für Baden-Württemberg: 19.00 Abendschau Nur für Rheinland-Pfalz: 17.00 Abeadsthus Nur für des Searland: 19.00 Seer 3 regiered Gemeinschaftsprogramm: 19.35 Sendmänschan

Ш.

BAYERN

Tranquilizer 21.30 Rendector 21.45 Z. E. N.

lolle von Romeo 1 sensitive mit Prah seitiger Herabsetzu der älteren Gener

praparierten Steinv des Thio Joe Sach und der Sänger Ph of und spritzig ; misch improvisiert de winderlichen endundeinem Kl as man von dem ong Orchestra" bann, das es auf dio ische Art versuchte a sierilem Ergebni

.Ganz anders der ( the mit dem Dru ohansson: Zwitsel ere gaben den Rh sch die beiden di en Visuelle Eindr bei eine ebenso gra Aus der Zau

Kome Wenn man aus ins Freie trif esellschaft von Se ngal die zwei Si

shen Bangen und er gerissen waren enge in einer verw when Welt gelebt . Ronja Räuberto Astrid Lindgren inverkennbar scho der durch das W structen Artikels deutschen Filmtite ar spielt im tief Sthaft Die besteht: Waldstück aus Se Yon Wasserfallen denen zwei konku: scharen leben, die durchreisende Eds ther hauptsächlich unter homer schwerzumachen.

\_\_\_

Zwei Kindern ur

## op mit Gary Bertin rs Metrun Und abends desprichen and a service and a die Provinz

and the second service to the second service s

er ist der auch

er ist der austisen amerikansen
daß sense im
daß des den im
dem Unstelle
Sonate (unch de
Concord in ide

Concord in &

Coursely Sax

sagen das e

sagen des en constructive. Die f. constructive. Es disfer constructive. Recharded for the constructive for the con

Schillesine Branch

5 - Len Red Proble

Souther BRIDE

Hand en inte

the party of

Car Charle Oder nimm :

, Service Dinger

Enter Algen über z

lesschen Te

de late 15-1

..... 2.17 det desme

Contract Ty 2 Street

DeCartage

in the second second

The state of the ball of the b

The same and the same of the s - CE 1572 M

B Z Femilie

is 英 Tes

's X Mariber

18 10 APP DOCK

THE ASSOCIATION OF THE PARTY OF

15 45 4 35 p. 3

is in the land.

1 32 78-18 4 71 354 SIJE 7

e vi Der 2 12 E tour

Service and services

Fresh Grand States

RTL-plus

and the second dist

A TO SECURITY OF THE SECURITY

Service of the servic

Enchanged and Supplier of the Control of the Contro

The second secon

The state of the s

13 45 Spenis cultury

1 (% Die leine von der Sichten

The Des Harding Petrope Balance Machine gran

Basar Macces er er Stedion in ludwighter

3SAT

-- managara

on order to be

Admit .

om Che

Stude at

The state of the second

E lone

H. R. - immer wieder befrem-dend für Deutschlandbesucher, die Trauer, die tiefe Verlassenheit, die sich über Deutschlands Innenstädte legt, sobald der Abend hereingebrochen ist. Die Fremden rätseln darüber, welche Macht das Kunststück fertigbringt, dieses sonst so emsige Volk früh wie die Hühner auf die Stange vor der häuslichen Glotze zu jagen.

Nun, jene Macht heißt 18.30 Uhr. Ladenschuß. Ihn hat die zuständige Gewerkschaft erkämpft und will ihn jetzt gar noch fester in den Tarifverträgen verankern. "Humane Arbeitszeit" beißt der Vorwand, der für dieses gegen den behördenfrommen Otto Normalverbraucher verhängte Diktat herhalten muß.

Da fragt sich jeder, der nicht stän-dig in Deutschland lebt und hier schon allzu oft vor geschlossener Ladentüren stand, wie lange Otto sich das noch gefallen lassen wird. Wie wäre es mit einer humanen Schlußzeit für ihn selbst? Wieso erhebt er sich nicht gegen die behördlich-gewerkschaftliche Willkür einer Minderheit, die mit einer angeblich sozialen Gesetzgebung den Konsumenten zu einem widersinnig eingezwängten Tagesablauf verurteilt? Teilzeitbeschäftigte und Arbeitswillige, vor allem auch Frauen. gabe es genug, eine abendliche Tatigkeit nicht für so unmenschlich zu halten, wie es Funktionäre behaupten, die ihre Daseinsberechtigung nachweisen müssen.

In Ladenpassagen von Bahnhöfen und Flughäfen erweisen sich Ausnahmeregelungen als ein längst überfälliger Erfolg, der anderswo Schule machen sollte. Man braucht ja nicht gleich so kundenfreundlich zu werden wie in Palermo und anderswo ums Mittelmeer oder in Amerika, wo die meisten Rolläden erst gegen Mitternacht herunterge-

Aber schön wäre es gewiß, wenn unserer passionierten Engstirnigkeit, die alles regeln möchte, endlich ein Licht aufgehen würde, was sie anrichtet, wenn sie das tagsüber glanzvolle Bild blühender Städte, kaum daß es Abend wird, mit einer deprimierenden Schicht von Provinzialismus überzieht.

Der Mann, der die Natur nicht abbilden, sondern begreifen wollte: Mannheim zeigt die erste große Retrospektive von Carl Schuch

# Wie das Malen unter den Farben vor sich geht

Warum denken wir vor den Spar-gel-Stilleben Carl Schuchs unwillhiriich an das "Spargelbündel" von Manet? Warum nicht umgekehrt, wo doch die einen dem anderen in keiner Weise nachstehen? Warum kommi es uns so vor, als gehörten die "Apfel auf Weiß" eigentlich in Cé-zannes Atelier und die "Wildenten" stammten aus der Jagdbeute Courbets? Es kommt wohl daher, daß unsere Kunsthistoriker seit Meier-Graefe maßgebliche und exemplarische Leistungen hauptsächlich in der französischen Kunstgeschichte vermutet und festgestellt haben. Die Frage, ob das Œuvre eines bedeutenden Künstlers in der Geschichte abhanden kommen kann, die im Katalog der Mannheimer Carl-Schuch-Ausstellung gestellt wird, ist deshalb rein rhetorisch. Der "Fall Schuch" beweist es.

Carl Schuch wurde, wie sein Freund Wilhelm Leibl von sich selber sagte, frühzeitig "in den Skat gelegt". Seine Bilder sind in zahlreichen Museen und Sammlungen "gut aufgeho-ben", über ihre Qualität bestehen keine Zweifel, sein Name ist keineswegs unbekannt, aber seine Malerei in ihrer Bedeutung kaum begriffen. Ihn selber hätte sein dürftiger Nachruhm wenig angefochten; es war ihm niemals um Wirkung, Erfolg, Publizität zu tun, und das Interesse des Kunstmarkts kümmerte ihn überhaupt nicht. Er hat bei Lebzeiten ein einziges Mal ein einziges Bild ausgestellt. Finanziell unabhängig, konnte er es sich leisten, ohne nach Beifall und Entgelt zu schielen, sich ganz seiner grüblerischen Malerei zu widmen, die, schon bevor Leibl seine Freunde dazu aufrief, aus eigener Erkenntnis das "Wie" über das "Was" stellte und ihre höchste Aufgabe darin sah, "nicht den Schein der Natur abzubilden, sondern sie zu begreifen" und "die Wirklichkeit auf ihre ätherische Essenz hin zu besehen".

Schuch arbeitete mit am Neubeginn der Malerei, und der Vergleich mit Cézanne, den Arnold Gehlen sich ein erstes Mal anzuregen getraute", erscheint uns weniger gewagt als in vieler Hinsicht beziehungsvoll und berechtigt. Wer Schuchs Briefe liest und dabei seine Bilder vor Augen hat, findet ihn in einer Reihe mit Künst-



Ufer des Hintersees" (1882) von Carl Schuck, aus der

lern und Theoretikern seiner Generation, von denen in der zweiten Hälfte des vorigen Jahrhunderts Erkenntnisse und Impulse ausgingen, die weit in unser "modernes" zwanzig-

Dabei empfand sich dieser selbstkritische Künstler keineswegs als Neuerer, sondern war einzig und allein mit seiner eigenen Arbeit beschäftigt, an die er absolute Ansprüche stellte. Möglicherweise ist sein Geist auch daran, an ihrer Unerfüllbarkeit nämlich, zuletzt zerbrochen.

In aller Kürze seine Vita: Geboren 1846 in Wien, studierte ab 1865 dort an der Akademie, kurze Zeit Schüler des Landschaftsmalers Ludwig Halauska. Eine reiche Erbschaft ermöglicht ein "lebenslanges Studium" auf ausgedehnten Reisen.

In München Freundschaft mit Trübner und Leibl, zählt eine Zeitlang zum sogenannten Leibl-Kreis. Aufenthalte in Holland, Brüssel, Rom, sechs Jahre Venedig, dann Wohnsitz in Paris, dazwischen drei Sommer in der Mark Brandenburg und immer wieder in München und Umgebung. Eine unheilbare Krankheit verdunkelt die letzten Jahre, zwingt 1894 zur Rückkehr nach Wien. Dort ist Carl Schuch 1903 in geistiger Umnachtung gestorben.

Neun Jahre nach seinem Tod zeigte die Berliner Galerie Schulte eine vielbeachtete Retrospektive. Dabei ist es geblieben. Die derzeitige Ausstellung der Mannheimer Kunsthalle ist seitdem die erste Präsentation des Schuchschen Œuvres und der Katalog, worin dieses Œuvre von mehreren Seiten gründlich durchleuchtet wird, die erste umfassende Publikation seit der 1913 erschienenen Biographie von Karl Hagemeister.

Ausstellung und Katalog sind in enger Zusammenarbeit mit dem Morat-Institut für Kunst und Kunstwissenschaft, Freiburg, zustande gekommen, das auch zu den zahlreichen Leihgebern zählt. Insgesamt 124 Arbeiten (darunter 18 Zeichnungen) sind ausgestellt, durchweg Landschaften und Stilleben und neben einem Selbstbildnis des Dreißigjähri-

gen, wie die Freunde (Trübner, Leibl. Hirth du Frênes) Carl Schuch gesehen haben. Die reiche Auswahl aus allen

Schaffensperioden gewährt einen guten Überblick über die Entwicklung von anfänglicher Stimmungsmalere zur rein malerischen Erfassung der ätherischen Essenz der Erscheinungen" (ein Ausdruck, der leitmotivisch in den Briefen und Notizen immer wiederkehrt). Schuch sagt auch - und seine Bilder machen es anschaulich was damit gemeint ist: Nicht Abbilden der Natur, nicht optische Impression, sondern Malen aus dem reinen Wahrheitsgehalt der Farbe; ausgehend von malerischen Vorstellungen eine Bildordnung "parallel zur Natur" gestalten (was ebenso Cézanne anstrebte); "die Sichtbarkeit in ihrer Gesamtheit als einen schwebenden Schein" fassen (wie es Wölfflin einmal, in anderem Zusammenhang, formulierte). In der Tat scheinen die Dinge trotz ihrer körperlichen und räumlichen Struktur in den Bildern Schuchs schwerelos zu schweben, ihrer Materialität entkleidet durch Licht, Distanz und Ton, dem Plastik und Lokalfarben sich unterordnen.

Tun in Frage, wollte von Bild zu Bild neue Erkenntnisse, neue Erfahrungen, neue Einsichten gewinnen. Den stärksten Eindruck der Ausstellung hinterlassen deshalb die Wiederholungen und Varianten, mit denen er stets von neuem die Wiedergabe eines Stillebens, einer Landschaft anging, die Farbfolgen modulierte, die konstitutive Kraft der Farbe erprobte. Der Betrachter erlebt hier gewissermaßen mit Rilke, "wie sehr das Malen unter den Farben vor sich geht". Das hat nichts mit L'art pour l'art zu tun; das ist. was Konrad Fiedler postulierte, Produktion der Wirklichkeit aus der Farbe". Carl Schuch gehört zu den ersten, die damit begonnen haben. Ob er jetzt wieder aus dem Skat geholt wird? Mit der Mannheimer Ausstellung wird in diesem Sinn immerhin. um im Jargon zu bleiben, überzeu-**EO PLUNIEN** 

Immer wieder stellte Schuch sein

Bis 19. Mai, München (Lenbachhaus 11. 6. bis 11. 8., Katalogbuch 35 Mark

Ein bißchen Avantgarde im Revier: Das 2. "Ruhr-Jazz-Festival" in Bochum Wahnideen oder "La Paloma"? - Arthur Millers "Hexenjagd" in Frankfurt

## Die Trompete, scharf wie ein Schwert Bitte sich bei der Regie zu erkundigen

Das "Ruhr-Jazz-Festival", das am Schalk-druck). Verhalten, span-Wochenende zum zweiten Mal mungsreich und konzentriert dann im Museum Bochum stattfand, dürfte sich nun endgültig als das Avantgar- York", eine zwischen Improvisation gelsdorff aufgegriffen, variiert und de-Ereignis im Revier etabliert haben, auch wenn Ulti Blobel, der künstlerische Leiter, das leichte Defizit der Kasse mit den bittersüßen Worten kommentierte, so ein Festival sei nun mal ein Spaß und nicht zum Geldverdienen.

Eines der Mottos lautete "Industrial Folksongs", ein Oberbegriff, der nahezu frei von den einzelnen Musikern gefüllt wurde. Während sich Martin Theurer einfallsreich einem präparierten Steinway widmete, bot das Trio Joe Sachse, George Louis und der Sänger Phil Minton ein witzig und spritzig angemachtes Ge-misch improvisierter Musik, denen die wunderlichen Gerüche aus tausendundeinem Klang anhafteten. Was man von dem "Industrial Folksong Orchestra" nicht behaupten kann, das es auf die kammermusikalische Art versuchte - mit trockenem, ja, sterilem Ergebnis.

Ganz anders der Gitarrist Hans Reichel mit dem Drummer Sven Ake Johansson: Zwitschernde Spielzeugtiere gaben den Rhythmus, über dem sich die beiden dialogisch vergnügten. Visuelle Eindrücke spielten dabei eine ebenso große Rolle wie der der Auftritt des "String Trio of New und Komposition schwebende Musik voller Swing mit europäisch-klassisch anmutenden Akzenten. Schließlich, zu mitternächtlicher Stunde. Hollands Jazz-Kapelle Nummer eins: das Willem Breuker Kollektief\*, eine Big Band, die mit rasanten Rhythmen, Ulk und artistischen Einlagen im Ruckzuckverfahren sich in die Herzen der Zuhörer katapultierte.

Peter Kowald spielte zum ersten Mal seit 17 Jahren wieder im Trio mit der Pianistin Irene Schweizer und Pierre Favre am Schlagzeug. Ihre Musik hat sich von der puren Lust am Erzeugen von Geräuschen wegbewegt und, wie es Irene Schweizer nannte, zu einem partnerschaftlichen Spielen hinentwickelt, das genügend Freiräume auch für solistische Glanzleistungen läßt. Von dieser Gruppe hätte man gerne noch mehr gehört, doch auch die Herren Albert Mangelsdorff und John Surman wollten

natürlich zu ihrem Recht kommen. Schon in Berlin galt ihre nachdenkliche, von einer stillen Heiterkeit ge-prägte Sprache als einer der Höbepunkte. So auch in Bochum. In gewohnter Manier grummelte Albert bassige Linien in seine Possume, über denen dann Surman mit Sopran oder Bariton improvisierte, Spannungsfelder schuf, die wiederum von Manangereichert wurden.

Das "Globe Unity Orchestra" ge-bärdete sich zum 20. Geburtstag dagegen immer noch wie ein unreifes. störrisches Kind, das sich dem lieben Besuch verweigert. Obwohl mit George Louis und Kenny Wheeler hochkarätig besetzt, bot die Gruppe höchstens für abgebrühte Fans mit Lederohren noch einen zweifelhaften

Beim Abschlußabend, diesmal in der Bochumer "Zeche", ging es dann noch einmal richtig zur Sache. Erst die Schweizer Band Donkey Kong's Multi Screem" als Anheizer, gefolgt von der "Lester Bowie Brass Fantasy", der Abräumer-Band der Saison. Bowie bezieht seine Anregungen nicht zuletzt aus den Quellen der Spirituals, seine schneidend scharfe Trompete legt sich wie ein Schwert über den kompakten Sound seiner Biechbläser, die, hübsch gelborange gewandet, pusten, was Lunge und Fantasie hergeben. Klar, daß bei solchem grandiosen Abschluß das Festival im Gedächtnis haften bleibt. Verdient hat es jedenfalls einen Ehrenplatz im Kulturbetrieb des Ruhrge-biets. SVEN THIELMANN

rthur Miller wollte mit seiner Das Gericht sitzt mitten im Zu-A rithur Muller woulde mit seiner schauerraum, und ein Schriftstück, schauerraum, und ein Schriftstück, jagd der McCarthy-Kommission tref-fen. Kurz darauf trug er selbst einen das der Richter anfordert, muß vom Publikum Bank für Bank zu ihm hin-

Sieg über diese Kommission davon: er weigerte sich, Bekannte zu denunzieren, die eventuell mit dem Kommunismus symphatisierten. Dafür wurde er zu Gefängnis und Geldstrafe verurteilt, legte Berufung ein und wurde freigesprochen.

Das Stück, das auf den historischen Fall in Salem zurückgeht, wo 1692 einige Dutzend Menschen wegen Hexerei hingerichtet wurden, ist mit dem bizarren mittelalterlichen Pastoren- und Richterzeremoniell allerdings wenig geeignet zur Verdeutlichung heutiger Massenwahnideen: die Denunziantinnen sind Mädchen, die sich durch die vom Pastor suggerierte Hexenidee aus einer peinlichen Lage freikaufen. Sie haben zwar nackt im Wald getanzt, aber sie waren eben von der und jener angesehenen Bürgerin verhext.

Erst recht ungeeignet für die Erhellung moderner Phänomene ist die klamaukerfüllte Frankfurter Regie Dietrich Hilsdorfs. Zum Beispiel wird das Ende einer Gerichtssitzung unter den Klängen von "La Paloma" mit einer kollektiven Tanzerei gefeiert. Der Hexenteufel mag wissen, was das gereicht werden. Mit diesen ollen Mätzchen wird das Publikum betei-

Gegen Ende taucht aus einer Versenkung, die eifrig Theaternebelschwaden auspufft, eine feierliche Prozession auf. Es sind die Mädchen, die in weißen Gewändern und, königlich gekrönt, einmal quer über die Bühne ziehen, die Rädelsführerin in leckeres, rotes Trikot gekleidet. Unterdessen steht ein Verurteilter, der gleich gehenkt werden wird, nackt an ein Andreaskreuz gebunden im Hintergrund. Bedeutung? Bitte sich bei der Regie zu erkundigen.

Für diese bunt aufgemotzte Aufführung gab es Beifall, aber immerhin haben einige wise guys gepfiffen und buh gerufen. Wer Millers Stück kennt, war völlig baff über diese peinliche Verhunzung, Seine Schärfe war nicht nur der McCarthy-Ära entwachsen, sondern zusätzlich mit Brimborium zugedeckt.

Daß die Schauspieler gut waren, ist kein Trost. Wir brauchen keinen der verdienstvollen Namen aufzuführen, denn dem Arthur Miller geht es nicht um gute Schauspieler, sondern um gnadenloses Aufwecken des Bewußtseins im Zuschauer.

Das Maß der Fehlgriffe wurde im Programmheft schließlich ganz voll. Da haben die Unternehmer des Abends einen vermeintlichen Kenner zu Wort kommen lassen, der sage und schreibe den Hexenwahn auf die Gier zurückführt, aus den sogenannten Hexen die Kunst des Fliegens (Stichwort Blocksberg) herauszukriegen, und siehe da, als die Menschen mit Hilfe der Technik schließlich wirklich zu fliegen gelernt hatten, war es aus mit dem Hexenwahn. Steht im Programmheft. Langt das?

Zufällig schreibe ich gerade an einer größeren Arbeit, in der ich der christlichen Kirche vorrechne, durch wieviel Blut sie mit Kreuzziigen, He xenmorden, Judenmißhandlung, Inquisition, Ketzer- und Marranenverbrennungen gewatet ist (und sich heute mit der unverfrorenen Rede salvieren will: "Die Kirche ist durch eine wahre, wenn auch unvollkommene Heiligkeit ausgezeichnet und birgt Sünder in ihrem Schoß") - und da kriege ich in Frankfurt Albembeiten wie Fliegenkönnen und "La Paloma" vorgesetzt.

RUDOLF KRÄMER-BADONI Nächste Vorstellungen: 26. 3. und 5. 4.,

Polen: Die Angst der Obristen vor kritischen Filmen

## Romeo und Julia unterm Wasserfall

Aus der Zauberkiste des Kinos: Astrid Lindgrens "Ronja Räubertochter"

Wenn man aus dem Kino wieder ins Freie tritt, inmitten einer Gesellschaft von Sechs- bis Zwölfjährigen, die zwei Stunden lang zwischen Bangen und Gelächter hin und her gerissen waren, hat man ebensolange in einer verwunschenen poetischen Welt gelebt.

"Ronja Räubertochter" nach dem Roman und dem Drehbuch von Astrid Lindgren - man beachte den unverkennbar schwedischen Tonfall, der durch das Weglassen des bestimmten Artikels sich auch in den deutschen Filmtitel hinübergerettet hat! - spielt im tiefsten Mittelalter in einer völlig unangetasteten Urlandschaft. Die besteht aus einem riesigen Waldstück, aus Seen und Flüssen, von Wasserfällen unterbrochen, in denen zwei konkurrierende Räuberscharen leben, die hin und wieder durchreisende Edelleute überfallen, aber hauptsächlich damit beschäftigt sind, unter homerischen Beschimpfungen sich gegenseitig das Leben schwerzumachen.

Zwei Kindern unter ihnen fällt die Rolle von Romeo und Julia zu: Erst ahmen sie mit Prahierei und wechselseitiger Herabsetzung das Verhalten der älteren Generation nach, dann wetteisern sie in Mutproben, bei denen sich die Veranlassung ergibt, einander das Leben zu retten, sei es an steller Felswand oder in Strom-

Allmählich wächst aus der Dankbarkeit und der Bewunderung für diese kleinen Heldentaten eine keusche Kinderliebe, die aus dem gleichen Quell hervorbricht wie ihr Mitgefühl mit allen Kreaturen des Waldes, zu denen sie sich immer mehr hingezogen fühlen, weil sie aus der engstirnigen Feindschaft der beiden Banden ausgeschert sind.

Sie leben zu zweit in der freien Natur, ernähren sich von Fischfang und Stutenmilch, nachdem sie die Wunde des Muttertieres, das ein Fohlen eingebüßt hat, mit einem Verband aus Moos versorgt haben. Die kesse kleine Räubertochter gerät darüber ins Sinnieren und wird zu einer richtigen Friedenskämpferin. Man sieht kommen, daß sie ihren ganzen Familienclan noch auf den Pfad der Tugend zurückführt und ihm das Rauben abgewöhnen wird.

Der Regisseur, Tage Danielson, hat mit Fug und Recht für diesen Bilderbuchfilm auf den Berliner Filmfestspielen den Silbernen Bären bekommen, denn der Streifen ist trotz all seiner (oder auch wegen seiner) Harmlosigkeit ein abgerundetes kleines Kunstwerk.

Sicherlich wird es auch noch manchen Erwachsenen geben, der sich in die dunkeläugige Hanna Zetterberg genauso verliebt wie ihr rothaariger Spielgefährte. Für die Eindringlichkeit, mit der die Kamera das Waldesdickicht und das Blau der Seen eingefangen hat, besitzen Kinder ohnehin kein Organ, sie erfreuen sich lieber an den tapsigen Räubern mit ihren üppigen Bärten und der ebenso üppigen Pracht ihres Haupthaars, besonders bei den großen Nacktbadeszenen im Schnee, und noch mehr an den winzig kleinen Gnomen mit ihren ältlichen Gesichtern - der einzigen Durchbrechung der reinen Naturhaftigkeit des Ganzen durch einen Trick aus der Zauberkiste des Kinos.

Wem fielen bei diesen Wichteln nicht Selma Lagerlöf und der kleine Nils Holgerson ein? Auch wenn nicht obendrein gerade ein Zug Wildgänse in der charakteristischen Winkelformation über den Himmel streifte.

HELLMUT JAESRICH



Aus edlem Hotz geschnitzt: Hanna Zetterberg als "Ronja Räubertoch-ter" in dem gleichnamigen Film von Astrid Lindgren FOTO: DIEWELT

## Sex für den Sozialismus

Polens Medien warteten unlängst mit einer Rekordmeldung auf: 39 Unterhaltungsfilme wurden 1985 produziert, das sind acht mehr als 1984. Doch Quantität ist nicht gleich Qualität. Davon zeugen die Besucherzahlen der Kinos, die im Vergleich zu 1984 um ein Fünftel auf 108 Millionen zurückgegangen sind. Kassenschlager waren amerikanische Produktionen wie "Superman", "Krieg der Sterne" oder "E. T.". Bergmanns Fanny und Alexander" stieß dagegen auf wenig Interesse. Das Kino ist für die Polen vor allem eine Stätte der Unterhaltung Danach richtet sich der Verleih und setzt beispielsweise kaum sowjetische Filme ein, weil die vor leeren Häusern laufen. Deshalb neigen die polnischen Produzenten dazu, die Agitationsfilme durch zahlreiche Sexszenen interessant zu machen. Aber all der Sex rettet den Sozialismus im Kino auch nicht.

Von dem Ruhm, den der polnische Film wegen seiner kritischen Darstellung der gesellschaftlichen Verhältnisse im eigenen Land einmal besaß, ist nichts übriggeblieben. Ungarn hat auf diesem Gebiet den Polen längst den Rang abgelaufen. Das zeigte sich auch beim letzten Danziger Festival,

wo Gegenwartsthemen nur simple Propagandafilme wie "Würde", eine Polemik gegen die Solidarność-Gewerkschafter, aufgriffen. Der Film, der auf namhafte Schauspieler verzichten mußte, erntete bei der Vorführung ungewollte Lacherfolge. Er

lief dann auch nur im Fernsehen. Erfolge bekannter polnischer Filmregisseure im Westen werden kritisiert oder von den Medien ganz verschwiegen. "Das Jahr der ruhigen Sonne" von Krzysztof Zanussi, Preisträger in Venedig 1984, wurde verrissen. ebenso "Yesterday" von R. Piwowarski oder der in Mannheim prämierte Film "Kontrolle" von W. Saniewski. Den Filmen wird vorgeworfen, sie versuchten Politik zu machen.

Die jungen Filmeregisseure wurden deshalb bereits 1981 in einem Team zusammengefaßt. Sie konnten zwar eine Reihe von Filmen drehen, aber sie haben noch keinen ihrer Filme in den Kinos gesehen. Künftig soll es für Filme, die "in alten Wunden rühren", also die Ära der Solidamosć behandeln, kein Geld geben. Denn die Obristen sind noch immer überzeugt, daß der Film das Bewußtsein prägen und verändern könne.

JOACHIM G. GÖRLICH

#### **JOURNAL**

Deutsche Akademie stellt Preisfrage

"Ist eine internationale Gemeinsprache auch in den Geisteswissenschaften möglich und wünschenswert?" So lautet die 14. Preisfrage, die die Deutsche Akademie für Sprache und Dichtung ausgeschrie ben hat In den Naturwissenschaf ten und in der Technik bedient man sich – zuungunsten des Deutschen – vor allem der englischen Sprache. Eine ähnliche Tendenz ist mittlerweile auch in den geisteswissenschaftlichen Disziplinen zu beobachten. Für die beste der eingehenden Arbeiten (einen 40- bis 60seitigen Essay) ist eine Prāmie von 5000 Mark ausgesetzt. Einsendeschluß: 31. März 1987. Teilnahmebedingungen: Deutsche Akademie für Sprache und Dichtung, Alexandraweg 23. 6100 Darmstadt.

Zum elften Mal: Die Mülheimer Theatertage

lnw. Milheim/Ruhr Die Stadt Mühlheim hat für ihre zum eiften Mal veranstalteten Theatertage \_stiicke '86" vom 15. bis zum 31. Mai fünf deutschsprachige Erstaufführungen der laufenden Bühnensaison ausgewählt. Das sind "Gust" von Herbert Achternbusch (München), "Heinrich oder Die Schmerzen der Phantasie" von Tankred Dorst (Düsseldorf), Elfriede Jelineks "Burgtheater" (Bonn), "Bauern sterben" von Franz-Xaver Kroetz (Hamburg) und Felix Mitterers "Besuchszeit" (Innsbruck).

Siebenbürger Brauchtum im Spielzeugmuseum dpa, Nürnberg

Um die Erinnerung an das Brauchtum ehemaliger deutscher Volksstämme in Osteuropa wachzuhalten, soll im Nürnberger Spielzeugmuseum eine "Ostdeutsche Galerie" entstehen. Dies erklärte die Leiterin des Museums, Lydia Bayer, anläßlich der Übergabe einer Puppengruppe in Trachten der Siebenbürger Sachsen. Die sechs Puppen, deren Trachten bis zur sehr aufwendigen Stickerei Originalen nachgearbeitet wurden, sind ein Geschenk der Landsmannschaft der Siebenbürger Sachsen.

Literarische Bilanz einer Rheinreise

DW. Rolandseck Im Sommer 1984 trafen sich, von der "Stiftung Bahnhof Rolandseck" (bei Bonn) eingeladen, 60 Schrift-steller aus Deutschland, Frankreich, der Schweiz und den Niederlanden zu einer viertägigen Reise auf dem Rhein (vgl. WELT v. 13. 6. 84). "Das Narrenschiff" hieß das Unternehmen, es führte von Basel nach Rotterdam. Grundgedanke war die Begegnung verschiedener Kulturen. Sprachen und Temperamente. Nun ist, von der Stiftung herausgegeben, eine Anthologie erschienen, die - gewissermaßen als Bilanz - alle die Gedichte und Prosatexte enthält, die vor, während und nach dieser Reise entstanden sind: "Die Vergeßlichkeit ist das Ende von allem" (Pfälzische Verlagsanstalt, Landau, 154 S., m. vielen Abb., 25 Mark).

Bestandsverzeichnis des Schwitters-Archivs

DW, Hannover Parallel zur großen Kurt-Schwitters-Retrospektive des Sprengel-Museums Hannover (vgl. WELT v. 18. 2.) hat die Stadtbibliothek Hannover nun ein Bestandsverzeichnis ihres Schwitters-Archivs veröffentlicht. Zu dem eigenen Besitz als Grundstock war letztes Jahr als Leihgabe von Ernst Schwitters ein großer Teil des bisher in Oslo aufbewahrten Nachlasses dazugekommen. Somit enthält das Verzeichnis mehr als 2000 Nennungen: 290 Manuskripte, 779 Briefe von und an Kurt Schwitters mit kurzer Inhaltsangabe sowie Primär- und Sekundärliteratur (244 S., 24 Mark). Bestellungen an: Stadtbibliothek, Hildesheimer Str. 29, 3000 Hanno-

#### A. J. P. Taylor 80 DW. London

Alan John Percival Taylor, einer der bekanntesten und oft umstritte nen Historiker Großbritanniens. wird heute 80 Jahre alt. Taylor, der mehr als dreißig Bücher publiziert hat, beschäftigte sich anfangs mit der Geschichte Mitteleuropas im 19. Jahrhundert, wandte dann jedoch sein Interesse der Zeitgeschichte zu. Zu seinen bekanntesten Werken gehören eine Geschichte Großbritanniens vom Beginn des Ersten Weltkrieges bis zum Ende des Zweiten und die Abhandlung "Die Ursprünge des Zweiten Weltkrieges" Darin vertritt er die These, daß Europa in den Zweiten Weltkrieg hineingeschlittert sei, was heftige Diskussionen auslöste, weil man darin eine Entschuldigung Hitlers zu sehen glaubte. Taylor hat seine Skepsis gegenüber der Vernunft in der Politik auch in zahlreichen Zeitungsartikeln und im Fernsehen publik machte, womit er wiederholt heftige Auseinandersetzungen heraufbeschwor.

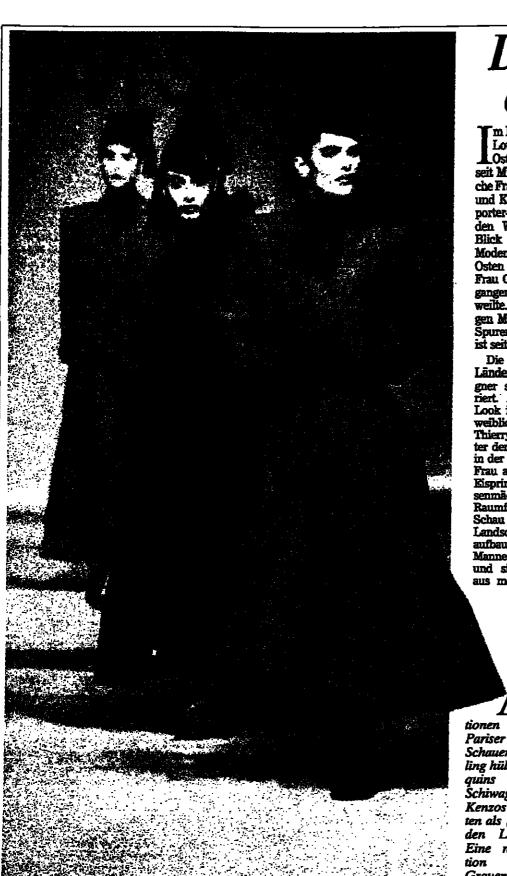

Die Töchter des Zaren erobern den Laufsteg

m Ehrenhof des Pariser in Uniformmänteln und Louvre weht eisiger Manteikleidern wie zur Pa-Ostwind. Dort zeigen seit Mitte vergangener Woche Frankreichs Couturiers und Kreateure ihre Prêt-àporter-Kollektionen für den Winter 1986/87. Der Blick der französischen Modemacher ist nach Osten gerichtet, seitdem Frau Gorbatschow im vergangenen Herbst in Paris weilte. Ihr Besuch in einigen Modesalons hinterließ Spuren: Sowjetischer Chic ist seither .in". Die Folklore entfernter

Länder hat die Modedesigner schon immer inspiriert. Auch der Military-Look ist nichts Neues im weiblichen Modebild. Thierry Mugler, Trendsetter der Modemacher, sieht in der nächsten Saison die Frau als Zarentochter, als Eisprinzessin, als Kolchosenmädchen oder als Raumfahrerin. Für seine Schau ließ Mugler eine Landschaft aus Eisbergen aufbauen, in der sich die Mannequins in eisblauen und silbernen Jumpsuits aus metallisiertem Leder,

**∏**parte Kreationen bestimmen die Pariser Prêt-à-Porter-Schauen. Dietmar Sterling hüllte seine Mannequins in Mäntel im Schiwago-Look (l.). Kenzos Modelle stiefelten als "Cowgirls" über den Laufsteg (r. u.). Eine neue Interpreta-"kleinen Grauen" bei "Comme

rade auf dem Kalinin Prospekt bewegten. Sie trugen Schaftstiefel und hängten sich rote Sowjetsterne als Schmuck um Hals und ans Revers. Muglers junge Kolchosenbäuerinnen trugen hautenge Minikleider. Auch Kollege Jean-Paul Gaultier, "enfant terrible" der Pariser Modeszene, ließ sich vom Konstruktivismus im Rußland der zwanziger Jahre inspirieren. Er bestickte seine Kasackkleider und Kosakenblusen über ausgestellten Röcken mit ky-

Die japanischen Designer - sie beheuschten in der ersten Hälfte der Modetage die Szene – haben sich mit ihren neuen Kreationen mehr dem westlichen Modebild angepaßt. Kenzo, der pariserischste aller Japaner, schielte nach dem amerikanischen Westen und ließ seine Madchen als Texasgirls mit Cowboyhüten, Trapperjacken und weiten Röcken auftreten -Reminiszenzen an die 150-Jahr-Feiern zur Unabhängigkeit des US-Bundesstaates Texas. Kenzo sieht die Damen im kommenden Winter jedoch auch in Dan-

rillischen Buchstaben.

dy-Anzügen, sehr maskulinen Glencheck-Kostimen Gabardine-Trenchcoats. Mit Farben spielt der Japaner wie die Jungen Wilden der Kunstszene: Seine Kollektion war eine Mischung aus Rot, Himbeer, Orange, Blau, Grün,

Flieder und Gelb. Jean Charles de Castelbajac mischte Farben und verschiedener schottischer Clans. Er holte sich Anregungen aus der Welt der Wildkatzen und entwarf zauberhafte gefleckte, gestreifte und getigerte Modelle. Karl Lagerfeld, der für den Winter rielektion entwarf, führte außerdem einen leicht glockigen, kniekurzen Redingote (ein taillierter, nach unten ausæstellter Mantel) mit Gürtel vor.

Der gebürtige Berliner Dietmar Sterling, Meister des Farbmix, sieht die moderne, selbstbewußte Frau in einer langen schmalen Silhouette. Sie trägt knöchellange, schmale Jerseykleider mit Volants am Rocksaum, Jersey-Trenchcoats, siebenachtellange gerade Jacken über Hosenanzüge oder lange Jacken zum kurzen, engen Rock. Komfort" heißt die Devise des Berliners. Seine Farbenpalette zeigt Rot, Fuchsia, Safran, Anthrazit, Schwarz und Brauntöne.

Die Figur strecken auch wiederentdeckten. Hochfrisuren. Ihr Haar trugen die Mannequins phantasievoll aufgetürmt, pun-kig als "Hahnenkamm" hochfrisiert oder brav als Dutt im Nacken, Turbane und Hüte setzten exotische

Generell bleibt die Pari-Winterlinie schmal, lang und figurbetont. Die Eieruhr-Silhouette mit betonten runden Schultern, schmaler, durch Gürtel markierter Taille und runder Hüfte bleibt en vogue. Die Kleider waren entweder hauteng oder von einer wahren Stoffülle. Die Geschmeidigkeit des fließenden Materials (bevorzugt Jersey, Flanell - Samt. Crepe de Chine und Lamé für den Abend), oft asymmetrisch gerafft, kunstvoll gewickelt oder drapiert, läßt die Figur immer schlank und schmal erscheinen. Auch für junge Mädchen kündigt der Trend knöchellange Kleider und lange Schiwago-





ischen Millikin schreibt die Ot stinft für die g and thre Grenzge Drei Deutsche getötet dpa, Château-Chinoa

Aidskranker sprang in Tod

Ein aidskranker 32jähriger Innenarchitekt ist am Sonntag aus einem Fenster im sechsten Stockwerk des Krankenhauses Parkland Memorial in Dallas (Texas) gesprungen. Er war auf der Stelle tot. Nach Angaben des Krankenhauses war Rodney Selfs seit einer Woche in Behandlung. Er habe sich in einem sehr kritischen Zustand befunden und sei sehr deprimiert gewesen, erklärte die Sprecherin Mary

#### Güterzug entgleist

dpa, Schramberg Auf der Bundesbahnstrecke Schramberg-Schiltach in Baden-Württemberg ist gestern ein Güterzug entgleist und in einen Fluß gestürzt Nach ersten Feststellungen der Polizei entstand ein Sachschaden von einer Million Mark. Der Lokführer konnte sich mit einem Sprung in Sicherheit bringen. Die Unfalhrrsache ist noch unklar.

#### Kohl zum "Abspecken"

dpa, Saisburg Bundeskanzler Kohl hält sich zu einem zweiwöchigen Diäturlaub in Bad Hofgastein bei Salzburg auf. Von seinen rund 100 Kilo Körpergewicht möchte der Kanzler mindestens sieben loswerden. Im Vorjahr hatte Kohl in Hofgastein neun Kilo abgespeckt".

#### Schneestürme in Tokio

Drei Menschen haben in Tokio bei heftigen Schneestürmen in den vergangenen Tagen den Tod gefunden. Sie wurden von herabstürzenden Schneemassen erschlagen. Weitere 125 Menschen wurden bei Unfällen verletzt, die durch den Schnee verursacht wurden. Der Verkehr kam praktisch zum Erliegen. Der Luftverkehr auf zwei Flughäfen mußte vorübergehend eingestellt werden. Das Schneechaos brach nach dem offiziellen Witterende herein.

#### Im Rettungsfloß erfroren rtr, Stockholm

dem Kentern ihres Schiffes in der Ostsee ums Leben gekommen. Elf konnten mit dem Hubschrauber gerettet werden. Mitarbeiter der schwedischen Seenotrettung teilten mit, das Frachtschiff sei gekentert, nachdem bei sechs Meter hohen Wellen die Ladung verrutscht sei

Paris, Rom oder Madrid.

## Führt ein Expolizist auf die Spur?

Belgische Polizei meldet einen Erfolg bei der Fahndung nach den "Killern von Nijvel" HELMUT HETZEL, Brüssel fall in dem südlich von Brüssel gele-

nach der in ganz Belgien berühmt-berüchtigten Bande "Bende van Nijvel" scheint der Polizei nun ein erster spektakulärer Erfolg gelungen zu sein. Die Sicherheitskräfte nahmen am Wochenende den ehemaligen Polizisten Michel Cocu (35) fest. Er wird beschuldigt, an mehreren der insgesamt 14 mit menschenverachtender Grausamkeit ausgeführten Raubüberfällen auf belgische Supermärkte beteiligt gewesen zu sein. Dabei starben allein in den letzten vier Jahren 29 Menschen im Kugelhagel der Gangster, die mit ihren Schnellfeuerwaffen und mit umgebauten Jagdgewehren während ihrer Raubüberfälle auf alles schossen, was sich bewegte.

Die Verhaftung kommt zu einem wichtigen Zeitpunkt, denn trotz zahlreicher Hinweise aus der Bevölkerung tappte die Polizei bei der Fahndung nach den "Killern von Nijvel", wie man sie im ganzen Land nennt, weil die Gangster ihren ersten Über-

Ganze Familien wurden von ihnen

ausgelöscht.

Bei der groß angelegten Fahndung genen Städtchen Nijvel verübten, Täter an den Überfällen teilgenommonatelang im dunkeln.

> Die Ermittlungen konzentrierten sich nämlich hauptsächlich auf die Fahndung nach dem "Riesen", jenem nach Augenzeugenberichten fast zwei Meter großen Mann, den man als eigentlichen Anführer der Bande ansieht und der bei den zahlreichen Raubüberfällen immer besonders kaltschnäuzig und rücksichtslos auftrat. Selbst hilflos am Boden kauernde Menschen, so Augenzeugen, seien von ihm eiskalt liquidiert worden. Von dem "Riesen" und den anderen Mitgliedern der Bande, so hieß es dazu in Brüssel, fehle aber nach wie vor jede Spur.

Die Verhaftung des Expolizisten, der sogar schon ein Geständnis abgelegt haben soll, könnte nun der Auftakt für den großen und endgültigen Schlag gegen das gefürchtete belgische Killerkommando sein. Die Bande, so sollen erste Aussagen des Verhafteten Michel Cocu ergeben haben, sei wesentlich größer, als die Polizei vermute. So sollen nach einem

frierbunkt, in höheren Lagen leich-

ter Frost. Frischer bis starker, in

Böen auch stürmischer Wind aus

Südwest bis West, im Tagesverlauf

Weitere Aussichten: Naßkaltes

Sonnenaufgang am Mittwoch: 6.12

Uhr\*, Untergang: 18.45 Uhr; Mend-

aufgang: 19.24 Uhr, Untergang: 6.31

etwas nachlassend.

Schauerwetter.

ausgeklügelten System immer andere

Raubüberfällen sollte dazu beitragen, daß von der Polizei als Mitglieder der Bende van Nijvel" Verdächtigte für die jeweilige Tatzeit abwechselnd über ein hieb- und stichfestes Alibi verfügen konnten. So sei beispielsweise am 1. Dezember 1983 ein Raubüberfall auf ein Juweliergeschäft geplant worden - bei dem zwei Menschen ums Leben kamen. Der Zeitpunkt sei bewußt gewählt worden, um Cocu, damals wegen anderer Delikte gerade in Untersuchungshaft saß - ein Alibi zu geben.

Durch die Inhaftierung des Ex-Polizisten kann jetzt auch ein weiteres Rätsel als aufgelöst gelten. Immer wieder nämlich wunderten sich die Polizeibeamten, daß man sie \_ausgetrickst" hatte. So beispielsweise bei einem Überfall auf einen bewachten Supermarkt, der genau in der 15 Minuten dauernden Phase der polizeilichen Wachablösung stattfand.

#### LEUTE HEUTE

#### Frau Hauptmann

Von fast allen 130 Kursusteilnehmern unterstützt und ermutigt, absolvierte die 21jährige Israelin Ronit einen der schwierigsten Lehrgänge, den die israelische Armee bietet. Sie bestand den Kursus für Kompaniekommandanten und ist jetzt die erste Frau, die diesen bisher den Männern vorbehaltenen Militärrang erworben hat. Jetzt wird sie Operationsoffizier in einer Kompanie mit dem Rang eines Hauntmanns

#### Sippen-"Haft"

Sechs von zehn "Golden Raspberries" konnte eine amerikanische Schauspieler-Familie einheimsen. Der alljährlich von der "Golden Raspberry Award Foundation" gestiftete Preis wird für die schlechtesten Filmproduktionen und darin mitwirkende Schauspieler verliehen. Und so bekamen diesesmal Sylvester Stallone ("Rambo", "Rocky"), seine Frau Brigitte Nielsen und Stallones Bruder Frank die zweifelhafte Auszeichnung, eine herausgestrecke Zunge.

#### Indien nicht mit **Bhopal-Vergleich** einverstanden

Die indische Regierung ist nach Angaben eines ihrer amerikanischen Anwälte nicht mit dem am Wochenende bekanntgewordenen Vergleich zwischen dem US-Chemiekonzern Union Carbide und den Anwälten der Opfer des Giftgasunglücks im indischen Bhopal einverstanden. In New York erklärte Rechtsanwalt Bruce Finzen, die indische Regierung sei der Ansicht, daß es ohne ihre Zustimmung oder ohne ihre Beteiligung keinen Vergleich in diesem Rechtsstreit geben könne. Am Sonntag hatte ein Firmensprecher erklärt, Union Carbide werde eine Entschädigung von 350 Milliopen Dollar leisten.

Nach Angaben Finzens ist die indische Regierung der Auffassung, daß die Anwälte der etwa 100 einzelnen Kläger die Opfer der Katastrophe vom Dezember 1984 nicht repräsentieren können. Die Regierung werde jede Summe ablehnen, die nicht fair und angemessen sei, um alle Opfer von Bhopal zu entschädigen.

#### **Sindonas Tod** wird immer rätselhafter

dpa, Mailand

Im rätselhaften Todesfall des italienischen Bankiers Michele Sindona sind inzwischen auch die wenigen Fakten, die als gesichert galten, fraglich geworden. Möglicherweise war das tödliche Gift gar nicht in seinem Frühstückskaffee. Gestern wurde bekannt, daß der Kaffeerest aus Sindonas Tasse erst am Sonntag abend analysiert wurde. Das Ergebnis soll heute vorliegen.

Italienische Zeitungen berichteten gestern, daß nach Sindonas Zusammenbruch am Donnerstag um 8.30 Uhr mehr als fünf Stunden vergangen seien, bis die zuständigen Justizbehörden eingeschaltet wurden. Als der erste Ermittlungsrichter schließlich im Hochsicherheitsgefängnis von Voghera bei Mailand eintraf, sei Sindonas Zelle allem Anschein nach schon aufgeräumt und gereinigt worden. Es sei höchst merkwürdig, daß auf dem Fußboden keine verschütteten Kaffeereste gefunden wurden und der Abfallbehälter leer war.

#### **WETTER:** Naßkalt

Lage: Auf der Südwestseite eines Sturmtiefs über dem Süden Skandinaviens strömt kühle Meeresluft nach Mitteleuropa.

Vorhersage für Dienstag: Wechselnde, vielfach auch starke Bewölkung und Schauer, zum Teil mit Schnee und Graupel vermischt, im höheren Bergland als Schnee. Tageshöchsttemperaturen 2 bis 6 Grad. Nächtliche Tiefstwerte nahe dem Ge-

**Vorbersagekarte** 

walkeg bedeckt Windstille Nordwind TO km/h Ostwind 27 km/h Südwind 30 km/h Westwind 40 km/h

Nebel Neseln Regen Schwer Schwer Gewitter Nederschlog

Warmfront

ALL Chickeon

ACA Kathront on Boden

ACA Kathront in der Hohe

Leftströmung warm

Leftströmung katt

•

25, März, 7 Uhr

Uhr (\* in MEZ, zentraler Ort Kassel). 1000 1010

Temperaturen in Grad Celsius und Wetter vom Montag, 12 Uhr (MEZ):

Faro Florenz Genf Heisinki Hongkong Innstruck Istanbul Katro Klagentur Konstanza Locarno
London
Los Angele
Loxenburg
Loxenburg
Mathad
Mallaga
Mallorea
Moskau
Mallorea
Moskau
Mespel
Mew York
Nizza
Oslo
Ostende
Palermo
Paris
Pelking
Prag
Rhodos
Rhom
Salzburg
Salzburg
Salzburg
Salzburg
Solit
Stockholm
Strafburg
Tel Auty
Tolito
Tunis
Valencia
Vanne
Venedig
Warnebur Kahler Asten
Kasnel
Kasnel
Kempten
Kiel
Koblenz
Kökn-Bonn
Konstaux
Leipzig
Lisi/Syti
Libeck
Mannheim
Mingchen
Minnster
Norderney
Nürnberg
Oberstdorf
Passau
Santh-ticken
Sintigart
Ther Ausland: Algier
Amsterdam
Athen
Barcelona
Belgrad
Bodesux
Bozen
Britisel
Bodepest
Bukarest
Casablanca
Dublin
Debroomik

## U-Boot auf Rädern sucht Wrack-Teile

WOLFGANG WILL New York Die Flotte, die seit Wochen in den Küstengewässern Floridas vor Cape Canaveral nach "Challenger"-Wrackteilen sucht, ist zwei Monate nach der Raumflugtragödie noch einmal verstärkt worden. Zu den zehn Überwasserschiffen stießen das ozeanographi-sche Forschungsschiff "Edwin Link" und die \_Kittiwake", Mutterschiff eines weiteren Mini-Unterseebootes. das vier Mann befördern kann. Damit sind auch, abgesehen von drei Robot-U-Booten, die unbemannt sind, drei Mini-Unterseeboote mit Besatzungen im Kinsatz - das raffinierteste dieser U-Boote ist die "NR"-1, das Atom-Unterseeboot auf Rädern.

Dieses Schiff, das strengster Geheimhaltung unterliegt ist der "Star" der Unterwasserflotte. Es wird von der US-Marine als "Forschungs-U-Boot" deklariert.

Bis zu sechs Wochen unter dem Wasser

Es ist nuklear betrieben, kann eine Besatzung bis zu zwölf Mann aufnehmen, mit der es dank des Atomreaktors an Bord theoretisch unbegrenzte Zeit unter Wasser bleiben kann. Bei anderen Missionen, so verlautet an Floridas Start Kap, ist die "NR-1" mit funf Mann bis zu sechs Wochen lang nicht aufgetaucht.

Das 400-Tonnen-Boot ist mit Super-Scheinwerfern und Super-Kameras ausperlistet. NR-1" ist zudem mit zwei Achsen und vier Rädern bestückt, so daß das Boot auch auf dem Meeresgrund - wenn es die Beschaffenheit erlaubt - fahren kann. Das "Radfahren" erleichtert die Arbeit, wenn der an Bord mitgeführte Kranarm betätigt wird - um etwa ein Wrackteil zu ergreifen und vor einer der Kameras zu wenden.

Im Blickpunkt der Öffentlichkeit standen bisher stets die Ermittlungen der präsidentiellen Untersuchungskommission und die Verlautbarungen der Nasa zum Unglück. Dabei sind gerade die Bergungsaktionen der kombinierten Flotte aus Schiffen von US-Marine, Küstenschutz und Nasa - die Weltraumbehörde unterhält auch einige Schiffe - für die Aufklärung des Unglücks von herausra-

gender Bedeutung. Daß die Aktivitäten der Flotte bisher so wenig Beachtung fanden, ist auch auf die Tatsache zurückzuführen, daß auf Anordnung der Nasa re-gelrechte Nacht- und Nebelaktionen vorgenommen wurden. Größere Wrackteile und Leichenteile wurden stets nur im Schutz der Nacht an Land gebracht wurden: Die Bergungsschiffe führen "verdunkelt", hatten nur ihre Positionslichter gesetzt, und das Pier im Hafen von Cape Canaveral, im streng geheimen militärischen Teil gelegen, war zusätzlich

Noch immer, so verlautete am Wochenende am Start-Kap von Florida, werden in den Wrackteilen des Cockpits - ihnen "widmet" sich vor

hermetisch abgesperrt.

allem die "NR-1" - "remains" gefunden: Nur mit diesem Wort umschreiben Nasa und US-Marine die "sterblichen Überreste", die gefunden wurden und noch gefunden werden.

Pathologen untersuchen diese menschlichen Teile, von denen der New Yorker Gerichtsarzt, nachdem er die Fotos und Filme von der "Challenger"-Explosion noch einmal gesehen hat, meint: "Explosion und Feuersturm waren so gigantisch, daß da nicht viel zu erwarten ist - vielleicht liegen nur Gewebeteile vor."

Auch 1987 kein US-Raumflug?

Inzwischen steht nahezu mit Sicherheit fest, daß ein Leck der rechten Feststoffrakete - von ihr batte die "NR-1" einige Teile bergen können – die Katastrophe auslöste. Daß die Verbindungsstücke und vor allem die Dichtungen dieser Raketen zu wünschen übrigließen und möglicherweise zu einer Explosion führen könnten, war der Nasa seit vier Jahren bekannt - Korrekturen aber wurden nicht für erforderlich gehal-

Wahrscheinlich wird es notwendig. Teile der Rakete einem völlig neuen Design zu unterziehen. Das würde bedeuten, daß nicht nur in diesem Jahr, sondern auch 1987 kaum ein US-Raumfluggeng zu einer Mission star-

Auch an der Saar wird nach Giftwein gesucht

Italiens Weinskandal hat das siehte Todesopfer gefordert. In der Nacht zum Montag starb der 48jährige Paolo Baruca in Lecco am Comersee an den Vergiftungen, die ihm der Barberswein des Ahfüllbetriebes "Odore" zugefügt hatte. Diesen Wein hatten aus die funf anderen Männer getrunken die in der vergangenen Woche starben. Das Getränk enthält einen le. bensgefährlichen Anteil von Methylalkohol. Vincenzo und Carlo Odore, die Besitzer des Abfüllbetriebes, sind in Haft, genauso wie Giovanni und Daniele Ciravegna aus Norzole in Piemont, bei denen der Wein aus verschiedenen Rebensorten zusammen. gemischt wurde. Die Ermittler halten es jedoch für möglich, daß der Methy. lalkohol schon von einem der Weinproduzenten beigemischt wurde, der die Ciravegnas in Piemont beliefert

Mit Methylalkohol angereicherte italienische Weine sind mittlerweife in Frankreich aufgetaucht und könnten durchaus auch in die Bunderepublik gelangt sein. Das gab die saarlândische Sozialministerin Brunhilde Peter (SPD) bekannt. Im Saarland wird auf Anordnung der Ministerin bereits in Geschäften und bei Händlern nach dem italienischen Giftwein gefahndet. Es handelt sich dabei nach Mitteilung des Saar-Ministeriums um folgende methylalkoholhaltigen in lienischen Weine: Barbera del Piemonte, Barbera d'asti Doc, Barbera del Monferrato Doc und Cortese d'asti der Kellerei Casa Vinicola, Vincenzo Odore, C. di Incisa, Scapac-

Beim Absturz eines Sportflügzenges vom Typ Dakota-Piper sind am Sountag nachmittag bei Château-Chi-non in Mittelfrankreich drei Deutsche ums Leben gekommen. Nach Anga-ben der Behörden stammen die Opfer aus Nordrhein-Westfalen. Augenz gen sagten, sie hätten gesehen, wie die Maschine eine Tragfläche verloren habe und an einem Berghang zer-

Sechs finnische Seeleute sind nach

#### ZU GUTER LETZT

Eine ersteunliche Entdeckung machte eine Bonner Urlauberin im fernen Neuseeland: "W. Germany -Bonn, 20 197 Kilometer lautet der Eintrag auf einer mannshohen Tufel im Naturpark Rainbow Springs in der Nähe der Stadt Rotorna, Auf dieser Tufel werden die Entfernungen zu 🕏 einer Reihe von "Weltstädten" angegeben. Für Europa sind London und Bonn als "Entfernungsmesse" dieser Qualitat aufgeführt und nicht etwa

venig Arliagen Zi seingung von G werder, diese Ab

Mekan: Nach

Wernamischer

in der e wer

al Zeit die he!

Krhikampie S

Christing have

Gegenative to

bischew in dat

mier sich die ne

mines in the A

Paragraph 116: J gelhard hat den T dessen Gutachte und den Gesetze desregierung als maß bezeichnet.

Was die GSG 9 \_Kobra" für Ö mus. Die WEI Smiktur dieses

In einem Gesp

hard von Kues Ein Signal geg Wochen an der Stenern: Eine gr Bevölkerung ist

Stufe der Steue mar 1998 auf das ziehen. Gleichze großer Teil, von o der ersten Stufe nichts gespürt z das Ergebnis eir Emmd-Instituts. Steuerrahler ge (S. 13)

Börse: An den kam es nach eini Tagen wieder zu Kurserholung. A markt war freun tienindex 286,3° Rentenindex 1

Auszeichnung: V

der Hörspielprei den an einen G bing Preisgekri 1985 wurde "D. Prometheus" vo ler Komponister. rach Texten de lebenden Schri Müller, produz von Hessischen Südwestfunk. (S

Tennis: In der n liste nimmt Win ris Becker den s An der Spitze ste lend aus der T

Zugvögel: Von u Weisern geleitet Vigel auch jetzt ankanischen



Leserbriefe Fernsehen Wetter: Kül